

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





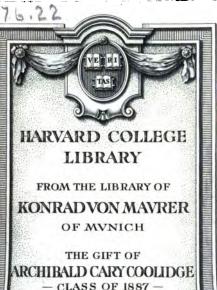

- CLASS OF 1887 -ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY



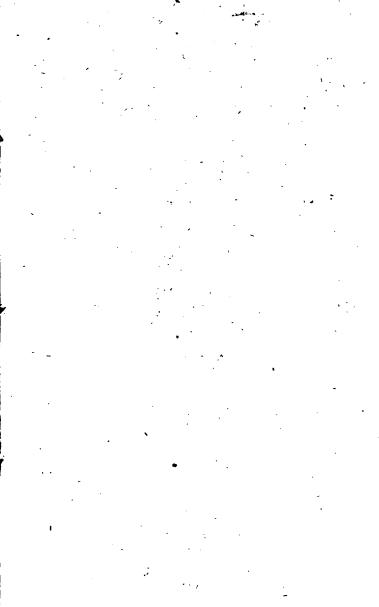



# & uife

ein länbliches Gebicht

in drei Jönllen

pon

Johann heinrich Bog.

Ausgabe ber legten Sanb.

Mit Rupfern.

Rönigsberg, in der Universitäts Buchhandlung. 1826. 1611500 256 16151 11

98 (1844 - 19**95** - 1

アップをLine Alak はAlak 技術

## LUISE

# EIN LÆNDLICHES GEDICHT IN DREI IDYLLEN

VON

## JOHANN HEINRICH VOSS.



KÖNIG SBERG, IN DER UNIVERSITÄTS BUCHHANDLUNG 1823.

# 485**%** b.22

Harvar ary
Von de dige
Gift of de dige
July 25, 2014

Dem Berjog

Peter Friedrich Ludewig.



Bater Entins, Dir baut' ich der Pflanzungen eine für Menschheit,

Daß, aus dem Keime von Gott, mensche lich gediehe der Mensch;

Und Du lobtest ben Fleiß, ein Ermunterer, auch wenn ber Pflanzmann,

Ahnlich der Arbeitsbien', heitere Tone sich

Rim der Gefang' Auswahl. Gern fangen fie

heiterkeit, Sinn der Natur, tapferes
Streben für Recht:

Augenden, die Dein Leben geübt. D lebe noch lang' hier,

Unbiegsam dem Geschick, froh des erfreuens den Thuns!

Eudlich, den Deinen zu früh, hochaltriger, geh zur Berjüngung, Wo, was menschlich erwuchs, göttlicher

**Bo, was menschlich erwuchs, götelicher** blühet und reift.

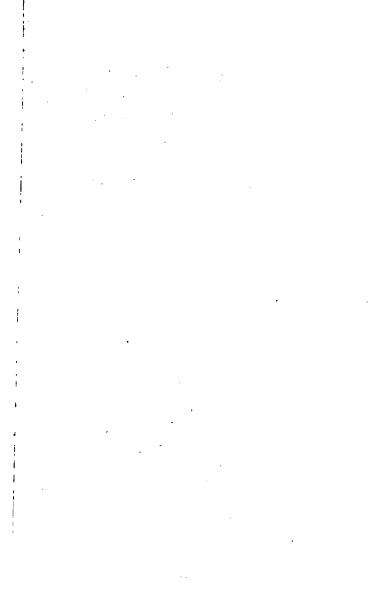

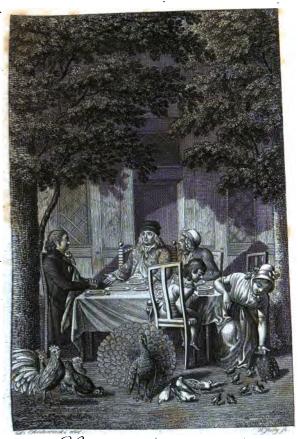

Luife v Dofs. T. Shiple V. 9.

# Luise.

## Erste 3 bylle.

## Das geft im Balbe.

Draußen in luftiger Rühle ber zwo breitlau bigen Linden, Die, von gelblicher Blute verschönt, voll Bienengefurres, Schattend ber Mittagsftub', hinfäufelten über bas Moosbach, Bielt ber rebliche Pfarrer von Grunau heiter ein Gaftmahl, Ceiner Luife jur Luft, hausväterlich prangend im Schlafrock. Sechs Schilffegel umftanden ben Steintisch, welche ber Daustnecht Beimlich gefchnist, als Chrengeschent, ju ber Jungfer Geburtetag, Gaftliche; boch für ben Berrn ein wohlanfehnlicher Lehnstuhl. Sorglos faß nach bem Mahle ber Greis fort, fich und bie andern Mit lehrreichen Gefpräch zu erfreun, und mancher Erzählung. 10

| Rüchlein, gahm wie bie Mutter, bas Perlhuhn,      |
|---------------------------------------------------|
| picten der Jungfrau                               |
| Brot aus ber Sand; weil ferne ber trozige Sahn    |
| mit den Weibern                                   |
| harrte bes Burfs, und die Taube vom Dach, und     |
| der tollernde Puter.                              |
| Nachbarlich bort im Schatten des blütendoldigen   |
| Rlieders                                          |
| Ragte bes Festmahls Knochen Packan, und mur-      |
|                                                   |
|                                                   |
| Gegen die laurende Rag', und schnappte fich sum-  |
| fende Fliegen.                                    |
| Aber Mama, fanftlächelnd ber mohlbekannten Er-    |
| zählung,                                          |
|                                                   |
| Bupfte geheim Luifen, die neben ihr faß, an bem   |
| Ermel,                                            |
| Deigt' ihr nahe bas Saupt, und begann mit lei-    |
| fem Geflifter:                                    |
| Gehn wir noch in den Bald, mein Töchterchen?      |
|                                                   |
| Oder gefällt dirs, 20                             |
| Beil die Sonne so brennt, in der Geißblattlaub'   |
| an bem Bache                                      |
| Deine Geburt ju feiren? Du blidft ja fo fcheu,    |
| und errotheft.                                    |
|                                                   |
| Sold erstaunte ber Red', und sprach, bas roffee   |
| Mägdlein:                                         |
| Richt in der Laube, Mama! Das Geigblatt duftet    |
| des Abends                                        |
| Biel zu ftreng', und jumal mit ber Lilien und ber |
|                                                   |
| 200,000                                           |
| Dufte vermischt; auch schwärmen so wild an dem    |
| Shache hie Miden.                                 |

| Lieblich scheint ja die Sonn', und am watbigen      |
|-----------------------------------------------------|
| Ufer ift Kühlung.                                   |
| Beifall nickte die Mutter. Da war die Er-           |
| zählung geendigt;                                   |
| Rafc nun mandte jum Manne das Wort die ver-         |
| ftandige Hauefrau:                                  |
| Baterchen, banten wir Gott ? Luife begehrt ben      |
| Seburtstag 30                                       |
| Lieber im Bald', als unten am Bach in der Laube     |
| , zu feiern.                                        |
| Lieblich Scheint ja die Sonn', und am wolldigen     |
| Ufer ift Kühlung.                                   |
| Jezo mein Rath. herr Balter, ber mutige Rail        |
| und Luise                                           |
| Behn voran, und mahlen den Ort, und fuchen          |
| uns Brennholz. —                                    |
| O bag ber steife Besuch abhalt auf bem Schloffe     |
| die Herschaft, 35                                   |
| Mutter und Cochter zugleich! Dit Amalia mare        |
| ber Gang doch                                       |
| Luftiger; hell bann tont' in ben Balbungen eures    |
| Gefanges                                            |
| Machhall! — Aber wir beiben Gemächlichen fah-       |
| ren ben Richtweg                                    |
| Uber ben Gee. Der Bermalter, das miffen mir,        |
| leiht zum Geburtsfest .                             |
| Gerne ben Rahn. Doch wlinsche' ich, bag unfer Papa  |
| nòch ein wenig 40                                   |
| Ochlummerte. Mittageschlaf ift ein Labsal ältlicher |
| Hausherrn,                                          |
| Bann heiß werden die Tag', und die blühenbe         |
| Bohne betäubet.                                     |
| χ 2                                                 |

Ļ

| von Grünau:                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hört er, mein Gobn, wie fie waltet, die Betiche-<br>rin? Aber ich muß ichon |
| Folgfam fein; benn es gilt den Geburtstag mei-                              |
| ner Luise. 45                                                               |
| Rinber, wir beten ju Gott bem unendlichen! Be- tet mit Ehrfurcht.           |
| Diefes gefagt, entblogte der redliche Bater bie Scheitel,                   |
| Glanzend tahl, und umringt von ichneeweiß prass gendem Saare,               |
| Centte den Blid bemutig, und fprach, mit gefal-                             |
| Liebet Gott, ber du alles, was lebt, mit Freud'                             |
| und Erquickung 50                                                           |
| Cattigeft, hore ben Dant, ben beine Rinber bir ftammeln.                    |
| Wir find Stand. O beschierne, wenns fremmt, in dem Leben ber Prüfung        |
| Uns bor Trübsal und Gram, wie bor üppigem Stolz und Leichtsinn.             |
| Gieb uns tägliches Brot, und unferes; bis wir, ben eiteln                   |
| Sorgen entrudt, als bewährte zu beiner Berlich-<br>teit eingehn. — 55       |
| Deine Rinder, ich wünfch' euch eine gefegnete Mahlzeit.                     |
| Also der Greis; da nahten fie all', und fuß- ten den Mund ihm               |
| Dankend; es tupt' ion umarmend bie rofenwangige Cochter!                    |

| <u> </u>                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Dann an bie Bang' ihm geschmiegt, Itebtofte fie. Aber mit Inbrunft       |
| Bergte ber Greis fein freundliches Rind, auf dem Schoofe fie wiegend. 60 |
| Beid' an ber Sand nun faffend bie Fremdlinge, sagte die Mutter:          |
| Seib ihr auch fatt, ihr Lieben? Rut Banerw toft mar es freilich,         |
| Und fein graflicher Schmaus; boch heffen wir, Freunde des Saufes         |
| Wissen ein ländliches Maht zu entschutdigen. Triniten wir jest noch      |
| Raffe hier? Vornehme genießen ihn gleich nach<br>ber Mahlzeit. 65        |
| 3ht antwortete brauf ber eble befcheibene Bab- ter:                      |
| Herzulch banken wir, liebe Mama, für bie schöne Bewirtung.               |
| Machen Sie Kurl nicht rrih. Gut fein ift beffer, benn vornehm.           |
| Safe bei foldem Mahle ber Ländlichkeit feibst auch ber Kaiser,           |
| Unter dem Schatten ber Baum', in so traulicher lieber Gesellschaft; 70   |
| Und er fehnte fich efel zu Söflingstand' und bes Dundtochs               |
| Metschungen heim: fo verdient' er an Leib und Seele zu hungern!          |
| Beffer, wir gehn ungefäumt in ben Wald; und                              |
| Stuge, nach altem Gebronch ber Familie, tochen                           |

ŧ

| Unter bem hangenden Grün weißftammiger Bir-                    |
|----------------------------------------------------------------|
| ten den Raffe. 75                                              |
| Rarl auch tocht großmütig für uns; ihm macht er nur Wallung.   |
| . Aber es schalt ber Bater, und rief bie eifern den Worte;     |
|                                                                |
| Et mit ber unftatthaften Entschuldigung! Bar benn ber Reisbrei |
| Angebrannt? und ber Wein auf bem Reisbret                      |
| nüchtern und fahnig?                                           |
| Baren nicht jung bie Erbfen und frifch, und wie                |
| Bucker die Wurzeln? . 80                                       |
| Und mas fehlte bem Schinten, ben Beringen, ober                |
| ber Spickgans?                                                 |
|                                                                |
| Bas dem gebratenen Lamm, und dem: fühlenden                    |
| röthlichgesprengten                                            |
| Ropffalat? War ber Effig nicht fcharf, und feits               |
| das Provinzöl?                                                 |
| Richt weinsauer die Rirsche Dernat, nicht fuß                  |
| die Morelle?                                                   |
| Richt bie Butter, wie Sern, nicht gart bie rothen              |
| Radieschen? 85                                                 |
| 2Bas? und bas fraftige Brot, fo weiß und locker!               |
|                                                                |
| O schändlich,                                                  |
| Benn man Gaben von Gott aus Boffichfeit alfc                   |
| verachtet!                                                     |
| Lieber Cohn, da nehm' er die Dirn' an den Arm,                 |
| und fogleich mir                                               |
| Fort in ben Balb! Romm ber, mein Mitterden,                    |
| baß ich bich füffe!                                            |
| : Dprache, und jog fie Beron; und batimittetes                 |
| den folgete willig. 90                                         |
| , when loiders inmid- 30                                       |

Dennoch verwies ihm foldes bie gute verftanbige Dausfrau: Schilt nicht, bofer Papa! man fagt ja wohl fo ein Bortden. Bie es bie Beife verlangt und Artigfeit. Aber wohlan nun, Schlummere fühl und ruhig im Kämmerlein. Junge fer Sufanna Sat mit Pfeffer und Mild die Fliegen getrantt; auch bas Dauschen Hubsch in bie Falle gelockt, und ben Altov fleißig gelüftet. Bene fprache, und führte ben lieben Gemahl in die Rammer, Inten hinaus, wo es frifch anathmere; lege' auf ber Rubbant Ihm fein Poister zurecht, und schloß die buntle Gardine; Wiffrend die Magd bes Mahles Gerath und die festlichen Glafer 100 Eintrug; famt bem Gebedt von ichongeweberem Drillich. " Bego eilte bet Riecht mit bem Auftrag zu bem Bermalter, Daß flir ber freundlichen Jungfer Geburtstag jener ' gefällig Biebe ben Rufin, ber, ficher gebaut am Strande ber Diffee, Anetief, felbst wann es malite, jur Lustfahrt, ober jum Angeln. 105 Qund nun fagte fein Bort, ba ermieberte raf h Der Bermalter :

| Stiegen fie, welcher fich fchrag' hindog um' ben altenden Aborn.        |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Oben begann tiefathmend bas rofenwangige Dagb.                          |
| lein: 140                                                               |
| Stehn wir ein wenig still? Dir flopfet bas                              |
| Berg! Wie erfrischend                                                   |
| Der ben See bie Ruhlung beraufweht! Und mis                             |
| Ringsum lacht! Da hinab langstreifige, buntel und hellgrun              |
| Ballende Korngefilde, mit farbigen Blumen ge fprenkelt!                 |
| O bes Gewühls, wie ber Roden mit grünlichem Dampfe baherwogt! 145       |
| Dort in fruchtbaren Baumen das Dorf, so freunde lich gelagere           |
| Um ben geschlängelten Bach, und ber Thurm mit blinkentem Seiger!        |
| Oben das Schloß hellweiß in Kastanien! Aprin auf der Wies' hin          |
| Röthliche Ruh'; und ber Storch, wie vertrant er bazwischen einhertritt! |
| Port bie schimmernbe Blaue bes Gees um ben waldigen Singel! 150         |
| Dort Beuschober gereiht, bort Mabenbe! Aber wie felbst bier,            |
| Rom Buchweigen umblüht, im Gefumf' eintrag-                             |
| Schaut boch umher, ihr Kinder, und freget euch! Soren Sie, Befter:      |
| Unseren Schmaus wird zieren ein Rorb gebsmiche tiger Erobeern,          |

Spanischer, weiß und roth, ber Ananasmurge ver gleichbar; Kelberbbeern, wie mir beucht, find wohl fo füß und 'balfamisch. Rommen Sie bort in ben Bufch; ba ftehen fiet röther wie Ocharlach. Alfo Luif', ablenkend hum fonnigen Thal bes Gebüsches, Rechts, wo die Bede bas Relb einfriedigte. Surtig voran nun Bupfte ber Rnab', und entfagte bem grunlichen Simmelepferdden, Das mit glangender Schwing ihm bequem bafaß auf dem Farnfraut. Stehn blieb jego Buif", und fprad mit vererdus lichem Fliftern, Rah' an' bes Junglinges Wange geneigt ihr bluhendes Antlig: Bahrlich, ber Knabe bemertt, unaufmertfam wie er icheinet. Gehn Sie, er folgt bem Geruche ber Erbbeern. ber, Die Band mir Micht fo gebrückt! Er möchte ben Beren Bofmeifter belaufchen. Alfo warnte Luife, Die Band zu entziehen verfuchend. Aber bem Jünglinge wallte bas Berg vor banger Entzückung, Mis ber rofigen Lipp' atherischer Dbem bie Bang' ibm Barm anhaucht'; und er manbte fich fanft, und . tugte bas Mügblein. 170

| Leife bebt' ihr bie Lipp', und manbte fich; aber ihr Antlig             |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Lächelte, hold verschämt, wie ein Frühlingsmorgen erröthend.            |
| Und fie entschlüpfte bem Arm, und brach ein uns fcheinbares Blümchen    |
| Seitwarts, weilt' in Gebanten, unb fchaut' es an, wie bewundernd.       |
| Ploglich erscholl im Gebusche die rufende Stine<br>me des Knaben: 175   |
| Rommt boch, und pflückt Erdbeern! hier fteben fie röther wie Scharlach, |
| Bufc an Bufc vollglühend, daß einer nicht weiß, wo er hinfoll!          |
| Jubein wollen wir alle vor Luft, wann unferm                            |
| Bir in bie Rumm' autschütten! Da werben fie                             |
| Beibe Papa und Mama! Felberdbeern pflanzte<br>ber liebe 180             |
| Gott fo fraftig und fuß! In ber Cahn' auch                              |
| Röftlicher, als im Beine bie Prablerbbeeren bes                         |
| Sie nun tamen und fahn die gefdwollenen Beeren, Die ringbum             |
| Feuerroth und gedrängt am Sonnenstraf aus ben . Rräutern                |
| Schimmerten; und ihr Gebuft burchathmete wus-                           |
| Freudig rief und erstaunt der edle bescheibene Bal-                     |
|                                                                         |

wi Bunberbar! es erhebet ber Reiche fich fünft licher Garten, Weiche die Frucht ihm zinfen aus jeglichem Som nenbezirte. Frohnend in Zwang; und bem Armen bereitete Gott in der Wildnis. Dhne fein Thun, Fruchtgarten voll heilfamer Blue men und Rrauter: Arbeitios bann sammelt bas Rind, und sammete ber Greis ein, Beimiiche Gabe von Gott, ber treu auch bes Operlinges maltet. Aber es fehlt ein Geschier für die saftine Reife ber Beeren. Miliden wir bort Suflattig, mein Karl, und bie Blätter im Tuche Tragen wir loder gefnüpft? Roch bienlicher, wenn ich ber Basel 195. Sauber die Rind' abstreift', und mit aftigem Pflo.fe aufammen. Geftete. Ober erfunt mein Rarl nod ein anberes Mittel? . Zürnend gab ihm tarauf ber feurige Anabe die Antwort: Mare das Ernft, Berr Watter: den Bufch, ber, die Zweige herabhangt, Bon Dufterauben beschwert, im fröhlichften Budife, ju schinden? Stehn dem am Cumpf nicht Binfen genug? Bally ift ja ein fleines Rarbchen, gemacht, wenn einer ben Grif nur tiich tig gelernt hat! a state of a

| Ernfthaff that, ihm erwiebernt, ber eble ber icheibene Malter:           |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Das hat Schick und Gestalt! D wie gut, wenn                              |
| zween fich berathen! Burtig hinab, und ein Rorbonen beschleuniget, wel   |
| ches den Meister 205 Bebe, gerdumig und fest! Wir anderen ruhen in-      |
| beß hier Barmlos unter ber Safel, die voll großtraubiger                 |
| Muffe uns wilbt ihr Gezweig'; auch bfluden wir                           |
| nichts von ben Erbbeern, Muffer ein paar jur Erfrischung für unfere Hebe |
| Gefährtin. Raum gefagt, ba entflog ju bem binfigen Sumi                  |
| pfe ber Rnabe; 210 Frohliches Laufs; weil jen', in mallendem Bergen      |
| verschüchtert; Unter bas Schattengewolbe fich lagerten bicht an          |
| einander, Durch gleichgilltige Rebe befchonigend inneren Auf-            |
| ruhr. Richt gar lange, ba tam mit bem zierlichen Korbe                   |
| ber Künstler, Stolf anhörend bas Lob, bag er fchnell vollenbet           |
| und tüchtig. 215<br>Alle fie pflückten barein rothschwellenbe Beeren auf |
| Nußlaub,                                                                 |
| In wettelfernder Saft, und ofe mit ben schöneren prablend,               |
| Dinichten babel, und boten Gefchent? bein fie hatten die Auswahl.        |

| Lieblichen Duft ringsum, aus reinlicher Gülle der Blätter; 220 Fröhlich wog! ihn der Knad', was beschwarte den Arm mit der Ladung.  Liest, da sie wieder den Psad himvandelten, hörten sie abwärts Durch das Thal den Gesang des siedzigjährigen Webers, Der, zum Weben zu schwach, bei Airchenmuskt und Gelagen Krästig den Brummbaß sinich; wie der Organisk ihn gelehret. 225 Eelbstesechtet auch stellt' er der gnädigen Grösin die Schlosuhr. Kunstreich schnizt' er dabei zum Vertauf spisstäum mene Lössel. Und wacholderne Quert', auch Lässche, Kellen und Schauseln, Wasergeräth, Waschbläuel, und lindene Schuhe dem Marschland. Doch war der Sommer ihm miss, dann sammelt' er Beeren des Feldes 230 Für die benachbarte Stadt, auch Nüss' und Handburdeln, Lange bestellt; denn es liebte den Redlichen manchei der Hausfraun. Horchend stand und begann die vosenwangige Inngel frau: höret, wie schön im Thase: Werr Gott süsse. | Roll, min, flagte, ber Korb von faftiger Stucht, mib verhauchte    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Arm mit der Ladung.  Inge, da sie wieder den Psed hinwandelten, hörren sie abwärts  Ourch des Thal den Gesang des stehzigjührigen Webers,  Der, zum Weben zu schwach, bei Kirchenmusik und Selagen  Krästig den Brummbaß sinich; wie der Organisk ihn gelehret. 225  Selbsteseshut auch stellt' er der gnädigen Grössen die Schlosuhr.  Kunstreich schnizt' er dabet zum Verkauf spissbäumene Lössel,  Und wacholderne Quert', auch Käsichte, Kellen und Schauseln,  Wasergeräth, Wasschbläuel, und lindene Schusse dem Marschland.  Doch war der Sommer ihm misd, dann sammelt' er Beeren des Feldes 230  Kür die benachbarte Stadt, auch Nüsst' und Handburten und Morcheln,  Lange bestellt; denn es liebte den Redlichen manchet der Hausfraun.  Porchend stand und begann die rosenwangige Inngel frau:                                                                                                                                    | Lieblichen Duft ringenm, aus reinlicher Gulle bee                  |
| Durch das Thal den Gefang des siedzigsährigen Webers, dum Weben zu schwach, bei Kirchenmuste und Gelagen Kräftig den Brummbaß finich; wie der Organist ihn gelehret. 225 Selbstgeschut auch ftellt' er der gnädigen Grüstin die Schloßuhr. Kunstreich schnizt' er dabei zum Vertauf spissäumene Löffel, Und wacholderne Quert', auch Läsichte, Kellen und Schaufeln, Wassersath, Wasschauel, und lindene Schuste dem Marschland. Doch war der Sommer ihm miss, dann sammelt' er Beeren des Feldes 230 Für die benachbarte Stadt, auch Nüff' und Hambutten und Morcheln, Lange bestellt; denn es liebte den Redlichen manchen der Hausfraun. Horchend stand und begann die essenwanzige Junged frau:                                                                                                                                                                                                                                             | Arm mit der Ladung.                                                |
| Durch des Thal den Gesang des siedzigjährigen Webers, Der, zum Weben zu schwach, bei Airchenmuste und Gelagen Kröstig den Brummbaß finich; wie der Organist ihn gelehret. 225 Selbstgeschut auch stellt' er der gnädigen Grösin die Schloßuhr. Kunstreich schnizt' er dabei zum Vertauf spissbäumene Löffel, Und wacholderne Quert', auch Läsichte, Kellen und Schaufeln, Wassegeräth, Waschbläuel, und lindene Schuse dem Marschland. Doch war der Sommer ihm mist, dann sammelt' er Beeren des Feldes 230 Für die benachbarte Stadt, auch Nüff' und Hambutten und Morcheln, Lange bestellt; denn es liebte den Redlichen manchen der Hausfraun. Horchend stand und begann die rosenwangige Junged frau:                                                                                                                                                                                                                                       | Jest, da sie wieder den Pfed hirmandelten,                         |
| Der, zum Weben zu schwach, bei Kirchenmuste und Gelagen Kröstig den Brummbaß finich; wie der Organist ihn gelehret. 225 Selbsteseshet auch stellt' er der gnädigen Grösin die Schloßuhr. Kunstreich schnizt' er dabei zum Bertauf spissbäumene Löffel, Und wacholderne Quert', auch Läsichte, Kellen und Schauseln, Wassergeräth, Wasschläuel, und indene Schuse dem Marschland. Doch war der Sommer ihm mist, dann sammelt' er Beeren des Feldes 230 Für die benachbarte Stadt, auch Nüff' und Hambutten und Morcheln, Lange bestellt; denn es liebte den Redlichen manchen der Hausfraun. Horchend stand und begann die rosenwanzige Jungel frau:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Durch des That ben Gefang des fiebzigjährigen                      |
| Rräftig den Brummbaß ftnich; wie der Organist ihn gelehret. 225 Selbstgeschrt auch stellt' er der gnädigen Stäffin die Schlösuhr. Kunstreich schnizt' er dabei zum Berkauf spissbäumene Löffel, Und wacholderne Quert', auch Käsichte, Kellen und Schaufeln, Wassergeräth, Wasschöläuel, und iindene Schuse dem Marschland. Doch war der Sommer ihm mish, dann sammelt' er Beeren des Feldes 230 Kür die benachbarte Stadt, auch Nüsst' und Hannbutten und Morcheln, Lange bestellt; denn es liebte den Redlichen manchen der Hausfraun. Horchend stand und begann die rosenwanzige Inngel frau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dex, jum Weben ju ichmach, bei Rirchenmufit                        |
| Selbstgesehrt auch ftellt' er der gnädigen Gruffn die Schlofuhr. Kunstreich schnizt' er dabei zum Verkauf spisschwemene Löffel, Und wacholderne Quert', auch Käfichte, Kellen und Schaufeln, Wassergeräth, Waschbläuel, und iindene Schuhe dem Marschland. Doch war der Sommer ihm mist, dann sammelt' er Beeren des Feldes 230 Für die benachbarte Stadt, auch Nüff' und Hand butten und Morcheln, Lange bestellt; denn es liebte den Redsichen mancheder Hand und begann die rofenwanzige Jungel frau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kräftig den Brummbaß finich; wie der Organif                       |
| Kunstreich schnizt' er dabei zum Berkauf spisschumene Löffel, Und wacholderne Querl', auch Käsichte, Kellen und Schaufeln, Waspergeräth, Waschbläuel, und lindene Schuhe dem Marschland. Doch war der Sommer ihm mist, dann sammelt' er Beeren des Feldes 230 Kür die benachbarte Stadt, auch Nüff' und Hand butten und Morcheln, Lange bestellt; denn es liebte den Redsichen manchet der Hausfraun. Horchend stand und begann die rosenwangige Jungel frau: Höret, wie schön im Thate: Wer Gott siebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Calbigejehet auch ftelli' er ber gnabigen Gruffin                  |
| und Schaufeln, Maschbläuel, und lindene Schufe dem Marschland. Doch war ber Sommer ihm mist, bann sammelt' er Beeren des Feldes 230 Für die benachbarte Stadt, auch Nüff' und Hambutten und Morcheln, Lange bestellt; denn es liebte den Redlichen manchet der Hausfraun. Horchend stand und begann die rofenwangige Jungel frau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kunftreich fchnigt' er babei jum Bertauf fpiffbau-<br>mene Löffel, |
| Masergeräth, Waschbläuel, und lindene Schufe dem Marschland. Doch war ber Sommer ihm mist, bann sammelt' er Beeren des Feldes 230 Für die benachbarte Stadt, auch Nüff' und Hambutten und Morcheln, Lange bestellt; denn es liebte den Redlichen manchet der Hausfraun. Horchend stand und begann die rosenwangige Jungel frau: Höret, wie schön im Thate: Wer Gott siebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| Doch war ber Sommer ihm mild, bann sammelt' er Beeren bes Feldes 230<br>Für die benachbarte Stadt, auch Nüff' und Handbutten und Morcheln,<br>Lange bestellt; denn es liebte den Redsichen manchet,<br>ber Hausfraun.<br>Horchend stand und begann die rosenwangige Jungel<br>frau:<br>Höret, wie schön im Thate: Wer Gott siet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Masergerath, Baschbläuel, und lindene Schufe                       |
| Für die benachbarte Stadt, auch Nüff' und Hambutten und Morcheln,<br>Lange bestellt; denn es liebte den Redlichen manchet<br>der Hausfraun.<br>Horchend stand und begann die rosenwangige Jungel<br>frau:<br>Höret, wie schön im Thate: Wer Gott siet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Doch war ber Sommer ihm milb, bann sammelt' er                     |
| Lange bestellt; denn es liebte den Redlichen manche. der Hausfraun. Horchend stand und begann die rofenwangige Linngel frau: Höret, wie schön im Thate: Wer Gott lift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Für die benachbarte Stadt, auch Ruff' und ham-                     |
| Horchend ftand und begann bie rofenwangige Ichnge) frau:<br>Höret, wie schön im Thate: Wer Gott fift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lange bestellt; benn es liebte ben Redlichen manche                |
| Soret, wie fcon im Thale: Ber Gott füßt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Porchend fand und begann die rofenwangige Junge                    |
| . waiten: umgerschaut! -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |

| fammelt! 235                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Rrafivolt bringes an das Berg, wie ein fegnender Wunsch jum Geburtstag!  |
| Sprache, und leutte bahin; and fie fanden ihn, tragend ben bunten        |
| Weilchtigen Henkeltopf, halbook der erlefenm Erd-<br>beern.              |
| Griffend bot ihm die Hand der eble bescheibene Süngling:                 |
| Mid jum Gefchaft! Co fleifig? Bebedt bod, Bater, Die Scheitel! 240       |
| Bibt, wir verforgten und felbft in enerem Garten nit Erbbeern,           |
| Bur ber Enife Geburt; und bas Rernlied, welches ihr fanget,              |
| Rraftvoll brangs an bas Berg, wie ein fegnenber Wunfch jum Geburtetag.   |
| Entig, ihr feirt heut auch mit dem Mitterchen.<br>Nohnet, und zeugt euch |
| Einen erquickenben Trunt auf bas Mohlfein um ferer Jungfrau. 245         |
| : Wer ber Greis, wie ein Eiprengofchent bom<br>Freunde der Gaftfreund    |
| Gern annimmt, so nahm er, und sprach wir edelem<br>Anstand:              |
| Dant! ber gebotene Erunt fin bas Ifingferchen foll unverfchmaht fein,    |
| Eine und ihr feiher zu Liche, bie, bold wie eine Engel, jum Wohlthun     |
| Annaht! unferem Dorf! O lange noch Frende der 250                        |

| Bei fie,: und aller Befonnten, und balb and beb wackersten Ehmanns!        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Euch, Berr, würdige Giott bes Berufe in ein höheres Lehramt                |
| Nach dies Jahr, wenn getommen die Stund' ift!<br>Denn was ihr jezo         |
| Probles find Schulmarte pickt mahr, find Borte                             |
| Diinbige, tröftungsvolle, befruchtenbel. Menn ihr noch etwas 255           |
| Kontgeht, werbet ihr einst ein anderer Pfaerer von, Grünau!                |
| Sener fprachs; nub gerührt antwortese foldige ber Jungling:                |
| Alfo feis, mein Beter! Mer Gott-läßt malten                                |
| pprache, und ichied in bas Thal ben manbeln-<br>ben blidte ber Greis nach, |
| Innig bewegt, und es bebte die Shrin' an den grauenden Wimpern. 260        |
| Jenem drückt' im Geben die rofenwangige Jung-<br>frau                      |
| Schweigend die Pand; und sobald fie des dichteren Ehales Umschattung       |
| Barg, -da hegegnete willig ihr Mund bem Auffe-<br>bes Jünglings.           |
| Als fie, bas Linfenfeld und die barrige Geofte burchwandelnb,              |
| Jezo bem hügel am Sce fich nöherten, welcher ; mit bunteln 265             |
| Sannen und hangendem Grun weißskumiger Mie                                 |

Blicke jum Bufchigen Ufer Buif' hinhordend, und sagte : Still 1 es tonte mir bumpf, wie ein Ruber-Schlag, von dem Ufer! Aber der mutige Rarl, ber voranlief, wandte sich rufend: - Burtig! ba feh' ich ben Kahn! Run gleitet er him ter bas Odilfrohr! Und mit geftugelten Schritten enteilten fie; fiif lender Geewind Sauchte jurud bas Gemand, bas bie trippeinben Ruge bes Mägbleins Raufdend umwallt', und es weht' ihr geringeltes Saar von ben Schultern. Sant nun rief, und wintt aus bem fdmebenben Rahne, ber Pfarrer: Bifebar, Rinder, und facht! Ihr lauft ja fo rafch, wie bie Buhnlein Aber ben Sof, wenn bie Dago an ber Sausthur Rutter umberftreut! Beiba! wie fauft bas Gefindel herab von bem hödrichten Abhang! Wechterchen, geh vorfichtig; und ftrauchle mir nicht an den Wurgeln! Alfo rief er, umfonft; fie entflohn unthemme bares Ochwunges. Athmenber harrten fie nun, bis ber raufchenbe Rahn an dem Ufer 280 Landete: und: Welltommen! erscholls, willtommen "im Grunen! Dieten hellinice ber Rnecht; an ber Erliem Baffer Calle ich bei fich haltenb.

| Aber geftügt von ber Sand bes Jünglinges traten        |
|--------------------------------------------------------|
| die Eltern                                             |
| Uber ben mankenden Bord, auf ben Sand voll             |
| Riefel und Muscheln,                                   |
| Bellig gestriemt von der Fiut, und umhüpft mit gebus   |
| geltem Seefchaum. 285                                  |
| Sans auch entftieg, und fnupfte das hemmende Geil      |
| um ben Baumstumpf.                                     |
| Schmeichelnd tufte den Greis die blühende Toche        |
| ter, und fragte:                                       |
| Bäterchen kommt ja so frühe vom Schlaf. Sat            |
| der häßliche Kater                                     |
| Bieber gemaut? ein Sühuchen beim Gierlegen ge-         |
| tatelt?                                                |
| Ober Sufanna ju laut nit bem Baffeleifen gen           |
| flappert? 290                                          |
| Drauf antwortetest du, ehrwlidiger Pfarrer             |
| von Grünau:                                            |
| Soll ich biefes genau bir vertündigen, wie es ge-      |
| schehn ist?                                            |
| Weber gemant hat ein Rater, mein Rind, noch            |
| ein Sühnchen gekatelt,                                 |
| Ober. Sufanna zu laut mit bene Baffeleifen ge-         |
| flappert.                                              |
|                                                        |
| Unfer Gespräch, und die Freude, mein Löchterchen,      |
| beines Geburtstags 295                                 |
| Dachte mein Berg unruhig. Bohlauf nun, Feuer gegündet! |
| Bint! und Raffe getocht! Die trauteften Rinder         |
| Drine : um venle getont. Die tentelett gemoet.         |
|                                                        |
| Jener fprache; und in Ette gebor die verftand          |
| . Spick Plansing:                                      |

| Trage mir, Hans, aus dem Kahne sogleich die Geräthe des Kochens                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Reben ben blühenden Genft. Dort giinden mir, dent'                             |
| ich, das Feuer; 300<br>Daß uns nicht anwehe der Rauch. Hier aber am<br>Borland |
| Lagern wir uns im Schaften der alten Familien-<br>buche,                       |
| Die vorlängst uns betennt mit icon answachsens ben Ramen,                      |
| Dier ift politierndes Moos, hier faitft anathmende Rublung:                    |
| hier im Geräusche ber Well' und bes Schilfrohrs labt uns die Aussicht 305      |
| Uber ben See nach bem Dorf und ben Krummune gen fruchtbarer Ufer.              |
| holz nun, Kinder, gefucht! Wer fischen will, scheue fein Waffer!               |
| Miso bie Frau; und sie felbft, nicht thatsos, samt bem Gemable                 |
| Sing jum gepriefenen Quelle, ber nachbarlich um: ten am Waldberg               |
| Riefelte, lauter und frifch, wie am Lilienblatte ber: Frühthau: 310            |
| Sifenborn in ber Sag' untwohnender birten be-<br>namet ;                       |
| Denn ringe fabelte man, mit Elfimnen tanze ber Bergelf                         |
| Dort nach leifer Musik im sprossenben Grafe der Mainacht.                      |
| Desh seit Sans vor dem Sahre, bas Soft der Luise zu feiern,                    |

Beimlich ben Oprubel getieft und mit hoherem Rafen umbordet, Mennt ihn Born ber Luise bas Saus und Die Freunde bes Saufes. Bieber tamen fie beid', und filleten: diefe des Restels Chernen Bauch, und ber Bater ein Glas mit erfrifdenbem Labfal. Als nun jene ben Bügel ereileten, welcher mit dunkein Zannen und hangendem Grun weißftammiger Bir ten gefränzt war, Kanben fie Rien und Reifer, und fammelten; bann ju bem Buchbain Gilten fie, lints im Thal, wo ber Aft' ein unendlicher Abfall Lag in Laub und Geftrauch, dem Buttener Few rung des Binters. Aroh nun fehrten jum Gee die Beladenen. Aber ber Baustnecht King die sprühenden Kunken des Stahls in schwame migen Bunber, Faßt' ihn in trockenes Laub, und schwang mit Ge malt, bis bem bickern Qualm aufleuchtendes Reuer entloderte; häufte geschickt bann Reifer und Rien, bag bie Rlamme bas Solz burch, frohlich bes Barges, Rnatterte, finfteren Rauch feiemarts aufdampfend' jum himmel. Best, wo ber Bind in die Glut einfausete, ftelle' er ben Dreifuß.

Und ben verschloffenen Reffel barauf, mit ber Quelle des Walbes. Wehend umledt' ihn bie Loh', und es brauft' ausfiedend ber Reffel. Aber das Mütterchen goß in die braunliche Kanne ben Raffe Aus ber papierenen Tute, gemengt mit flarendem Birfchhorn, Stromte die Quelle barauf, und stellt' auf Robien Die Ranne. 335 Bingefniet, bis steigend bie farbige Blafe geplatt mar. Schleunig anjezt rief jene, bas haupt um bie Achfel gewendet: Ceze bie Taffen gurecht, mein Tochterchen; gleich ift ber Raffe Bar. Die Gefellichaft nimt ja mit unserem tage lichen Steinzeug Gern im Grunen vorlieb, und ungetrichtertem Raffe. 340 Bater verbot Umffand'; und bem Beibe geziemt ber Gehorfam. Alfo Mama; boch Luife, die rasch mit bem Rnaben fich umschwang, Borte ben Ruf, und enthülle' aus bem Decteb forbe die Taffen, Auch die Flasche mit Rahm; und die blecherne Dose voll Bucker. Ordnend umber auf bem Rafen; und jegt, ba fie alles burchwühlet. Reigte das blühende Mädchen fich hold, und lächelte

schalthaft:

Mehmen Sie mirs nicht übel, Mama bat bie Loffel vergeffen. Alfo fagte Luif'; und bes Mütterchens lachten fie alle. Schadenfroh; auch lachte fie felbft, Die gurige Mutter . Belde die dampfende Ranne babertrug. Aber ber Jüngling 350 Sprang ju ber Birte behende, der hangenden, und von ben Zweiglein Glattet' er zierliche Stub', und vertheilte fie rings ber Gefellichaft. Bezo bem lieben Papa und bem Jünglinge reichte die Jungfrau Dfeifen bar, und Toback in ber fledigen Bulle bes Geehunds; Und mit bes Lofchbrands Ende, dem glimmenden, gundete Bans an. Co auf Moofe nunmehr die gelagerten: bem Bater Rechts mit dem Rnaben Mama, die den fauteren Trank in die Taffen Rühmend goß; links aber Luif', und nabe ber Jüngling. Gie zwar toftete felten bes hizigen Mohrenge trantes ; Doch heut nahm fie ein wenig, und ruffifchen Thee mit bem Rleinen. Dun war jegliches Muge verklare, nun faut bes Gespräches Berglichkeit, nun bas Geficht ben leifeften Regungen folgfam;

| Folgsamer noch war bein zartfühlendes Antlig.                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| o Jungfrau:                                                               |
| Wie wenn duftiges Schimmergewölt an der Blaue                             |
| des Himmels                                                               |
| Immer veränderlich folgt der Zefpre launischem                            |
| Anhauch, 365                                                              |
| Hell umfaumt vom Glanze bes Abenbes, ober bes<br>Bollmonds.               |
| Als bei treffenden Borten nunmehr bes gemut-                              |
| Aufmertfam fich Luife mit truntenen Bliden ihm anschloß;                  |
| Liebreich flopfe' ihr ber Bater bie rofige Bang',<br>und begann fo:       |
| Rind, dir brennt ja die Bange wie Glut! 3war ift es nicht übel 370        |
| Anzusehn; boch nim bir, mein Tochterchen, wegen                           |
| der Zugluft,                                                              |
| Etwas mehr um den Hals. Man erfältet fich leicht in der Hize.             |
| Jenem fußte die Band, und erwiederte, freund-                             |
| Bugluft nennst bu bie Rublung, bie fanft burch Erlen des Ufers            |
| Athmet, und taum mir ein Bandchen bewegt? Scherg liebest bu mahrlich! 375 |
| Gar nicht brennt mich bie Bige; mit Fleiß ja gingen wir langfam,          |
| Rubten auch oft im Schatten. 3ch bin nur fo                               |
| fröhlich, mein Bater!                                                     |
| Drauf antwortetest bu, ehrwiirdiger Pfarrer                               |

Mi. bu traftefte Tochtet, ich bin auch frohlich! fo fröhlich, Mis bie fingenden Bogel'im Balb' bier, ober bas Eichhorn, 380 Welches die luftigen Zweige durchhüpft um bie Jungen im Lager! Adjehn Jahr find es heut, da schenkte mir Goft mein geliebtes, Best mein einziges Rind, fo verftandig und fromm und gehorfam! Bie boch die Beiten entfliehn! Zehn tommenbe Jahre, wie weithin Dehnt fich ber Raum vor une, und wie schwindet er, wenn wir jurudfehn! 385 Geftern ware, wie mit beucht, ba ich unruhvoll in bem Garten Brrete, Blatter gerpflückt', und betete; bis nun mit Einmal Rröhlich bie Botschaft tam: Gin Töchterchen ift uns geboren! Manches befchied feitdem der Allmächtige, autes und bofes. Much bas Bofe mar gut! denn in Bohlfahrt lenkt er des Ochicffals Duntelen Gang, und es blubet aus bitterer Burzel das Beil auf. Beife bu, Frau, wie es einft nach langer Durre geregnet, Und ich, Luis' auf dem Arme, mit dir in ber Brifche bes Gartens Arfmend ging; wie bas Rind nad bem farbigen Bogen emporgrif,

| und mich subte: Papat foa regust, es Houngs                            |
|------------------------------------------------------------------------|
| Streut die der liebe Gott und Kinderchen, bas wir sie sammeln? -       |
| Ja, ber ben Bogen ber Sulb ausspannete, freuer vom himmel              |
| Blumen und Früchte hernb, ein allvorsorgenber Bater;                   |
| Daß wir mit Dant einsammeln und Rindlichkeit!<br>Dent' ich des Baters, |
| O dann hebt fich mein herz, und schwillt von regerer Inbrunft 400      |
| Gegen unfere Brüber, Die rings umwohnen dag<br>Erdreich:               |
| Zwar vielartig an Kraft, und Verstand; bech bes selbigen Baters        |
| Rindlein alle, wie wir! von einerlei Bruften ge-                       |
| Und nicht lange, so geht in der Dammerung eins nach bem andern         |
| Dube jur Ruh, vom Bater im heimlichen Lager gefegnet, 405              |
| Sort füßtraumend ber Binbe Gerauft und bee tropfenben Regens,          |
| Schläft, und erwacht am Morgen gestärkt und helleres Sinnes.           |
| Wonne bereinst, wann alle der heilige Morgen uns aufweckt!             |
| "Bahrhaft lernen wir dann, daß Gott die Per                            |
| sondern in allerlei Bolf fft, wer ihn fürchest und recht thut, 410     |

Alngeftehm beiff Bergelrer !" D: Simmelswering wir freun uns Aue, Die Gutes gethan nach Rraft und reblicher Ginficht, Und bie ju höherer Rtaft vorleuchteten; freun uns mit Petrus, Dofes, Ronfus und Somer den liebenden, und EBoroafter, Und; ber für Bahrhelt ftarb, mir Cotrafes, auch mit bem ebeln Renbelefohn! Der hatte ben Gottlichen nimmer gefreuzigt! 35m antwortete brauf ber eble bescheidene Bab · ter : De Michel Doch 48 bedbaun noch Pfafflinge, heute wie vormals, Ben Ghet net, ju etlofen ben Beift aus Banben der Willführ. Eraunt es emport, wenn ein Rind, das der bildlichen Rebe bes Baters, Beniger bumpf, aufmerte im bammernben Licht . ber Ertenninis, Sich bas erwähftere bunte; bas einzige! wenn es die Briider, Die nim Botrates einft ber Menschlichkeit Soffen erftrebet, Meibisch entehrt in ber Gruft; und ben noch uns mündigen Unwachs, Oberimer, fundiger ichon, die geheimnisvolle Belehrung Safte toft anberent Sinn und afinbete, biefen ger -waltfam

Soilt und marters und mürgt ! Dan ergiffte mig mig neulich ein Mahrlein. Einsmals tam ein Tobter aus Maing an die Pforte bes himmels, Poltert' und rief; Dacht auf! Da fcaute ber heilige Petrus, Leife bie Ebur' aufschließend, bervor, und fragte; Ber bift du? Trozig erwiederte jener, den Ablafgettel erbet : bend : 36? ein katholischer Christ, bes allein hellbringenden Glaubens! Seze bid bort auf die Bant! antwortete Detrus - ... verschließend. Hierauf tam ein Tobter aus Burch an bie Morch bes himmels, Poltert' und rief: Dacht aufil. Ber bif bu? fragte: der Jünger. 435 36? ein talvinischer Chrift, bes allein heilbringen. ben Glaubens! Dort auf die Bant! rief Petrus. Da tam auch ein ACobier aus Hamburg, Doltert' und rief: Dacht-auf! Ber bif bu? fragt ber Jünger. Ich? ein lutherischer Chrift, bes allein heilbringen ben Glaubens! Dort auf die Bant! rief Detrus, und fchieg. Mnn fagen die Gegner Triebfam neben einander, und fabn, voll" fitter Bewundrung, Connen und Mont' und Geftirn' aus icheinenber Brre geordnet

Bum einelichtigen Lang; auch horten fie raufthen harmonisch, Im viellantigen Chore, ber feligen Bolter und Engel Dalletujogefang', und athmeten Blute bes Lebens. Aber ihr Berg fcwoll über von unaussprechlicher " 4 Inbrunft; Und es erhab fich entgadt ihr heller Gefang: "Wir aläuben 2MP an Einen Gott!" - Da mit Ginmal fpran gen die Flügel Auf mit Geton, bag weit von golbenem Glanze der Ather Beuchtete. Detrus erfchien; und fprach mit freund lichem Lächeln: Babt the jest euch befonnen, ihr thorichten Rinber? Go tommt benn! Alfo rebeten beid' in traulicher Bergenergis Bung, Unter bem heiteren Blau bes allumfaffenben Simmels: Gottes lebende Bind' umwehren fie. Aber der Alte Sentte ben Blid tiefflunig, und faß in fatrer Betaubung, 455 Wet wenn er prebigen follte, bas Berg voll Borte - bes himmels; Ernftvoll tegt' er bas Saupt; ihm bebte bie Thran' an ben Bimpern. angleich nun fowiegen, und fchaueten jenen bestürzt an.

| Und mit erhabener Stimme begann ber Berflin                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biger Gottes:<br>Liebt euch! rebet bet herr; und britberlich bul-<br>bet einander! 460                         |
| Aber die höllische Deff Undulbsamkeit scheuche in ben Abgrund!                                                 |
| Sprache, und maubte fich drauf ju der rofen wangigen Jungfrau:                                                 |
| Singe den neuen Gefang, mein Tochterchen, wel-                                                                 |
| Unser Gast von Eutin hier dichtete. Beimlich ent                                                               |
| Durch das Gehölz; ihr gingt mit der freundlichen Ernestine 465                                                 |
| Rufend umber, du selbst und Amalia, bis ibr<br>ihn fandet.                                                     |
| Jener fprache; da begann voll fteigender Rie the die Jungfrau Sanft ben Gefang; ihn verfturtte, mit Macht eine |
| fimmend, der Bater:                                                                                            |
| Blickt auf, wie hehr das lichte Blau                                                                           |
| Wie fern den grünen Glang der Au Die Butterblume gelbet!                                                       |
| Um uns im Sonnenscheine wehn; 29 53m?                                                                          |
| Aus taufend Rehlen schallt, wie schön! 475 Bielstimmiges Geschmetter!                                          |
| Ringsum an Baumen und Sebusch                                                                                  |
| Dier schattete Kibl! Dier arbmet friffingen; suit Und trinte ben Geift ber Liebe! 480                          |

| Durchmaff uns, bu ber Bieft Befft, : : : : :      |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| In diefer Auferstehung,                           |     |
| Bie wenn' but einft vom Cob' erneuft              |     |
| Bu feliger Erhöhung!                              |     |
|                                                   | 185 |
| Berklärte Millionen,                              |     |
| Die brüberlich gefellt fortan                     | •   |
| Den neuen Stern bewohnen!                         | , _ |
| Burd Farb' und Glauben nicht getrennt,            |     |
| An Ginn und Thaten höher,                         | 490 |
| Cho 3hm, ben felbft tein Jubel nennt;             |     |
| Die Brudervölker näher!                           |     |
| Sofon hier vereint in Lieb' und Recht             | ٠.  |
| Sei aller Welt Gewimmel!                          | í   |
| Bir find ja eines Stands Gefchlecht,              | 495 |
| Bebeckt von Einem himmel!                         |     |
| Bit fpielen all' im Sonnenfthein,                 | ٩,  |
| Bergnügt gemeiner Gabe;                           |     |
| Bir ruhn, und fteigen, groß und flein,            | · . |
| Geftartt aus unfrem Grabe!                        | 500 |
| : : Aus allen Boltern ichall' empor               |     |
| Gefang jum Ungenannten:                           |     |
| Bie: jedes fich ben Dienst erkohr,                | •   |
| Wie seinen Gottgesandten!                         |     |
| Gern hört der Bater Aller fo                      | 505 |
| Sich vielfach angelaller,                         | •   |
| Bie hier im jungen Laube froh                     | م   |
| Der Baldgesang erschallet!                        |     |
| umalforfangen fie beid'; und ber Wald war E       | eny |
| pel der Gottheit;                                 |     |
| Cobler effichten ifich all. und aumschlicher. Ihr | die |
|                                                   | 10  |

| Eilte vom moofigen Sie, und mühre fich huftenb<br>am Feuer,             |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Daß sie bes Baters Pffif? anzündere, welche bem Greise                  |
| Balb in der heftigen Red' erloschen war; reichte sie jezt ihm           |
| Brennend, und spudte viel, und macht' ein frauses Gefichtchen.          |
| Jener lächelte Dant, und fußte bas rofige Dagb-                         |
| Das ihm hold an die Seite fich schmiegete, toche terlich tosend.        |
| Jezo begann unwillig bie gute verftändige Saus-<br>frau:                |
| Rinder, der Raffe wird talt; ihr prediget im-<br>mer und ewig!          |
| Schon herr Walter bedarf der Ermahnerin, gleich bem Papa bort,          |
| Rommt er in Schuß. Wie der Alten Gefang, fo ber Jungen Gezwirfcher! 520 |
| Giegen wir etwas warmes hinzu? Nun rührt mit ben faubern                |
| Löffelden! Liebe Datur, bu icheinft mir gar git natürlich!              |
| Als fie nunmehr sich gelabe mie töstlichem Trante<br>bes Auslands,      |
| Schenfte Mama auch bem Anechte, ber, forgios pfeifend ein Leibftud,     |
| In sonntäglicher Jad' am buschichten Ufer um-<br>herging. 525           |
| Anfangs sträubt' er sich, erwas beschstent, wie nachts                  |

| Molith begannft du im Rreif', ehrwirbiger Pfar        |
|-------------------------------------------------------|
| rer von Grünau:                                       |
| Rinder, wir ruhn unverrückt, wie ein Dark             |
| stein, und ein verjährter                             |
| Bollsmahn! Geiftiges Leben verlangt Umtrieb und       |
| Bewegung!                                             |
| 'Affo ber Greis, und erstand; auch die anderen fpran- |
| gen vergnügt auf. 530                                 |
| Run luftwandelten jene, von langeren Schatten         |
| begleitet.                                            |
| Her bes Borns burch Riefel jum Gee abfliegen-         |
| bes Bachlein,                                         |
| Bin ju bem buftenben Sügel: mo ichlantere Bir         |
| ten gen himmel                                        |
| Caufelten, Cannenfaat fich erhob mit getblichem       |
| Jahrwuchs,                                            |
| Und Bacholbergeftrauch um die Biinengraber ber        |
| Vorwelt 585                                           |
| Buchernd froch, und glangte ber Bulft mit ftach-      |
| lichten Blättern.                                     |
| Einzeln raufchten umber auch Daftbaum' unter          |
| den Bolfen .                                          |
| Oftwärts- affe gebeugt von des fiebenundvierzigften   |
| Jahres                                                |
| Binterortan. Sie umschauten bie weithin lachende      |
| Landschaft.                                           |
| Fruchtfelb, Mun voll Beerben, Gehölz und thur-        |
| mende Dörfer, 540                                     |
| Gegen Entin, wo weistich bie Pfründ' ausfpaste        |
| der Domherr;                                          |
| Blamberten viel; und fangen empfandene Lieder         |
| bemoorter ger, and leufen emblanoene giebet           |
| bott Statuery,                                        |

ì

| Binger und hagebonn, von Clauding, Giefen und                     |
|-------------------------------------------------------------------|
| Jacobi;                                                           |
| Sangen: "D wunderschön ist Sottes Erbe!" mit Holling,             |
| Welcher ben Tod anlacht', und beflagten bich, rebe                |
| licher Jüngling. 545                                              |
| Jeso fagte gerührt bie gute, verftandige Sont                     |
| frau:                                                             |
| Schon ist hier auch die Erd', und verdienet                       |
| es, meine Luife,                                                  |
| Drauf geboren ju fein, und vergnügt burch bas                     |
| Leben zu mandeln!                                                 |
| Aber ihr mertt, wie die Sonne binabfintt, fof                     |
| ju ben Wipfeln                                                    |
| Jenes Balbe, und vom Dorfe die Berglod' über                      |
| den Gee summt. 550                                                |
| Thau weissagt bas Gewölt, bas duftige: weicher                    |
| den Kräutern                                                      |
| Bachsthum bringt, boch leicht ben gelagerten Men-                 |
| ichen Erkaltung. Alt ift unfer Papa, und bas Jungferchen tleiber. |
| fich immer                                                        |
| Zefyrlich. Seutiges Tags ift klüger bas Gi, benn                  |
| die henne!                                                        |
| Rommt benn, und fd mauft, ihr Lieben ; . Die Felbluft             |
| reizet den Sunger. 555                                            |
| Sprachs, und führt' in das Thal; nicht ungern                     |
| folgten die andern.                                               |
| 21s se die schwellenden Moose des weitumschatten.                 |
| den Buchbaums                                                     |
| Jejo erreicht; ba eilten Mama und bie freund-                     |
| liche Tochter                                                     |

| Tieben Bischer gink Ragin; und brachen und                  |
|-------------------------------------------------------------|
| Beines Gebod; Efloffel und englifche Deffer und             |
| Gabeln; 560                                                 |
| Indy vas Budergefchier von violigem Glafe, mit Silber       |
| Rünftlich gefaßt, wie ein Rorb, ein Gefchent bet            |
| gnädigen Grafin;                                            |
| Bracheen die feineren Teller von Thon, und spa-             |
| nische Erdbeern                                             |
| Auf elfenniger Schüffel, auch fahnige Dild in               |
| Porzellanener Rumme, geforme wie ein purpurner              |
| Rohlfopf: 565                                               |
| Beldje eille wärmenbem Punfch und Bischof führe ber Bater,  |
| Mann ein Breund ihn befücht, in fanfenben Cagen-            |
| des Binters;                                                |
| Grachten mit Eppich umlegt Die Bachtrebf', afin-            |
| lich ben Hummern,                                           |
| Und zween falte gebratne Rapaun', umbullt vor               |
| tino siven eaux gevenine Kapana, umpunt vot                 |
| ben Fliegen;                                                |
| Wrachten fobenn fav Batter und Karl vielrautige             |
| Waffeln, 570                                                |
| Deigehauft, 'Annswerte' bet preislichen Röchin Sufanna:     |
| Much bie buftenbe Brucht ber grungestreiften Des            |
| Sutte in Manen Gefof, golbfarbige: liber bem                |
| Dectel                                                      |
| Muhed eine Cauendes Rind als Handgrif; lieblichen Schaffaf' |
|                                                             |

| Und hollindiffen Auf, und einer genenfelgen        |
|----------------------------------------------------|
| Rettig 575                                         |
| Air den Papa; auch Kirfden von vielfach with       |
| ziger Gattung,                                     |
| Stachelbeeren, wie Pflaumen an Wude, und ge        |
| schwollne Johannsbeern.                            |
| Ale nun wohl fie geordnet den fattlichen Ochmaits. |
| - auf dem Teppich,                                 |
| Reigte das blühende Dabchen fich hold, und fub     |
| die Gesellschaft:                                  |
| Surtig heran, ihr Rinder, und lagert euch rings    |
| um die Reldtoft. 580                               |
| Brob, wie ber Schultter im Rrang und bie Binderin  |
| schmaufen zu Mittag,                               |
| Unter bem webenden Baum, wann fanghin Gar-         |
|                                                    |
| ben gereiht stehn,                                 |
| Und fle der Herr hoch speiser in Fosblichkeit, and |
| für den Abend                                      |
| Tanzmufit auf der Tenne verheiße! - : 3hr, froh.   |
| und genügsam,                                      |
| Bift ein ländliches Dahl zu entschuldigen ! Dem    |
| hest du? Schilt nicht, 585                         |
| Guter Papa! benn beut am Geburring' bab' ich       |
| Erlaubnis                                          |
| Recht unartig zu fein; und bu trintft boch meine . |
| Gefundheit!                                        |
| Mutter, du forgfame Murrer, bu baft mir ben        |
| Bein ja vergeffen!                                 |
|                                                    |
| The antwortete brauf die gute verftätbige hande    |
| Mabhen; bu bift mutwillig, und wähnsteitet fo      |
| deute was rechtes, 590                             |
| joint was styles, 550                              |

| Seine geboren ju fein, du achzefujffeiges Riich-   |
|----------------------------------------------------|
| m me est ne lein!                                  |
| Schrippifches Sudinbiewelt ! . Sehr gut, baf ber   |
| Dirne Geburtstag                                   |
| Chinmal: im Jahre: nur timint; fonft muthien bie   |
| Bäum' in ben himmel!                               |
| Giebe, der ehrliche hand hat Mild, und Witn        |
| uns bedachtsam                                     |
| Abgefühlt im Schilfe bes Sees. hier bringt er      |
| den Korb schon. 595                                |
| . Alfo schalt die Mama; da nahete hans mit         |
| dem Weinkorb,                                      |
| Chenar, gudte ben But, und redece vor ber Go       |
| fellschaft:                                        |
| 22 Beut ein prächtiger, Lag, für bie Beumab,       |
| und das Geburtsfest!                               |
| Mare Buft giebt Mames Geficht! Gott fogne bie      |
| Mahlzeit!                                          |
| : Affo der Knecht, und stoffte den Korb an bie     |
| Buche mit Vorsicht. 600                            |
| Sonell bas Gepack ausrumend, begann ber ge-        |
| mütliche Vater:                                    |
| Sans, du bringst ja die Meng' Ferzkärkungen!       |
| Schaue dein Antheil,                               |
| Blant an der Conne wie Gold. Doch trint' aud       |
| der Tochter Gesundheite;                           |
| Denn, fie fillete felbft bir bies anmurige Blafche |
| Corache; und reichte bie Flasch'; unb bankbar      |
|                                                    |
| fdmungelte jener. 605                              |
| er die Erdbeern                                    |
| : . er hie Kinnestill                              |

| Seifelich beiffect, und ftellte ben bufreiben Rord   |
|------------------------------------------------------|
| ' auf den Teppich,                                   |
| Etoly, indem er bom Laub' ihn enthullete. Bater      |
| und Mutter                                           |
| Ctaunten, woher fo fcones, und lächelten feiner      |
| Erzählung,                                           |
| Bebend bas Köruchen sowohl, wie die saftige With     |
| der Erdbeern. 610                                    |
| · Alfo fcmauseten jen', in behaglicher Rube ver-     |
| einiat,                                              |
| Auf fauftschwellenbem Doofe bes meitumschattenben    |
| Duchbaums.                                           |
| Schon sant tiefer die Sonn', und ergoß vielfats      |
| bige Schimmer                                        |
|                                                      |
| Burch abhangendes laub, oft nöthigend, weiter        |
| zu rücken;                                           |
| Raum: moch mantte bas Rohr, und ber Gee mard: glatt. |
| wie ein Spiegel. 615                                 |
| Asfilos tonte ber Seimen Giefcwirr, und Bögelein     |
| fangen:                                              |
| Fernher rief Rohrbommel und Ribig, nabe ber          |
| Rufut,                                               |
| Ringsum Amfel und Fint und Emmerling; bris           |
| ben vom Kornfeld                                     |
| Sadte bie freifende Bachtel , bie Ringeltaub' in     |
| dem Ulmbaum                                          |
| (ihurst', und es frachate ber Rat mit himmelblauen.  |
| Gefieder. 620                                        |
|                                                      |
| 1. Alisiste ber Speise nunmehr fich erfettiger und   |
| des Getränkes;                                       |
| Belerlich hob ber Papa mie geschrabenen Zuge bak     |
| . Otöpfel                                            |

| Einer Blafch', und vertheilte jum Madrifch geb.                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| So vom Kallner genaunt; boch ber geiterr Kofter                       |
| Barfennette, bennert teget bem Garfmar bellen Gefang auf. 625         |
| Reffen hatt' im Beginne bes Dass ber entinfice                        |
| Ihm zwa Flaschen gebrache: ba leerten fie eine bem Frühling           |
| Unter dem blübenden Baum; und die andere bied unentstegelt,           |
| Anchespant für ber lieben und einzigne Dochter. Geburtetag.           |
| Best ba er allen umber best ambrofifchen Erabsts<br>gespendet, 630    |
| Mahm ber Bater fein Glas, und gebot in traft tigem Ausruf:            |
| Angeklingt! benn as gild bie Gefundheit um                            |
| Sehe bie, gute Luif', und lang', and sich felfer, und Kreube!         |
| 211: Alfer ber Grais; und umfers flang helles Ser fling' an einander. |
| Rur bes Jünglinges Glas mieront' in bem Riange. mit taubem 635        |
| Onks ba bebraut ihn ernft mit geschütteltem Sanste                    |
| Ansendmat hab' ich ihn, Sohm, rade bie Gift untugend erinnert!        |
| Soppe nicht immer fein Gies; wie ein fradiger Eopf, und des neuern    |

| Bleberfdwarms ungefchlifner hinameter, welchir                     |
|--------------------------------------------------------------------|
| daherplumpt - daherplumpt                                          |
| Ohne Lott und Dufit, gum Argernie! Rann er                         |
| nicht anders? 640                                                  |
| Ober gefallt es ihm nicht? Ein jegliches Ding hat                  |
| doch Regeln,                                                       |
| Die, ber Ratur ablaufdjend, gar Gereigleie reifer                  |
| bie Ubung!                                                         |
| Bein Bohlbenkenber faßt an ben oberen Reich,                       |
| wenn et anklingt;                                                  |
| Dein, an den Suß! Dann tlingt Sarmonitatlang                       |
| in den Glückwunsch!                                                |
| " Bicheind erwiederte drauf ber eble befchelbene                   |
| Balter: 645                                                        |
| <b>Wicht so gezürnt, mein Bater! Das erstenwangige</b><br>Mägblein |
| Slidte mit Schelmischem Auge mich an; ba vergaß                    |
| ich die Regel.                                                     |
| Jener fprache, einhüllend in Leichtsinn feine                      |
| Bermirrung,                                                        |
| Diebt unentbeckt von ben Miten, Die aufmerkfainer                  |
| ihn ansahn.                                                        |
| Doch thm brobte Luife mit aufgehobenem Gin-                        |
| ger, 650                                                           |
| Zenerroth; und fie lachten bes helb errethenben                    |
| Mägbleins,                                                         |
| Miley der Büngling jugloich mit unwillfahrigen                     |
| Til Lippen.                                                        |
| Mer fie that nachlässig; und schnells duf ben Kna-                 |
| ben den Rirschkern.                                                |
| populand mune, malchem bie Wenters och Beliebes                    |
| Euch an den Maibusch                                               |

| •                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| 41                                                                 |
| Singebedt," und reichtlich, mit Erast und Speil                    |
| in in belaftet, 655                                                |
| Als er bas helle Gelling in der ferif and bes munteren Glückwunsch |
| Borete, fiille' er jum Rande fein Mas, und tras                    |
| ! 3 ju der Herschaft,                                              |
| kangfam, nicht gu verschiftten ben ebelen Prant in die Wildnis.    |
| Maby igt, neigt'er bad Sampt unbebedt, : und                       |
| redete also:                                                       |
| ? Mun mit Berlaub! ich trinte bes Jüngfercheus                     |
| werthe Gesundheit! 660                                             |
| lächelte trintend.                                                 |
| Alle er geleert auf ben Grand, ba fowente er bas                   |
| Glas, mit dem Austuf:                                              |
| e Segue mir Gott vom Simmel bas Singfen den, wie er bibger fie     |
| Dreflich an Beib und Seele gefegnete! Dab' ich                     |
| so manchmal                                                        |
| Doch als lassendes Rind fie gewiegt unf bem Arm                    |
| und gefcauteit, 665 Dag forim Spiegel thr Bilb antacheite! Schmud  |
| war sie immer.                                                     |
| Mud wie win Engel so fronim ?! The Brautigam                       |
| preise sich glücklich!                                             |
| Schaffhaft fagte bagegen mit tranticher Stlimme bie Jungfrau:      |
| Diffelden, willft bu nich frein? 3ch hab' in bie                   |
| and the state of the Rifte fo manchen                              |
| Winter Thater gefpate: mein Welfches: Paten                        |
| att fail. ties gefchent erft, 620                                  |

Danit was be Bofe befchert jum Gebineterant bober zu Weihnacht! Much verfteht ich bie Rabel zur Roth; und bie Rnütte verfteh' ich. Brot ju baden, ju braun, und ein Leibgericht ju bereiten ! berache, and bot thm bie Sand; da begann bie verständige Sausfrau: Dite bid, Sans, the zu trauen, ber Sportebint Achte ber Falschheit 675 Wiel gu gut bein ehrlich Gemüt! 3mar fattlich bon Gliebern Dit fie bir, aber zu faul, und die feibenen Sand den zu vornehm! Beh nur, und rufte ben Kahn ju ber Abfahtt. Denn wo mir recht ift, Menchtet der Rafen bereits, Wohl fage' ich es! Labe uns benn aufftehn; Ober wir haben jum gohn vom Geburtstag' Buften und Ochnupfen. Bemmauft die Rirfchen im Rahn, ihr Kluberchen, und die Johannsbeern. Alfe gebet die Mama; und die anderen. wille gehorchend, Beugen des Mahles Geräth in den Kirunigen Rahn bes Bermalters : Sin bann eraten fin alle, und fegeten fich auf bie Bante. Bang, nachbem er gelofet bas ihrmmfeil: Edich mein franke von der Anfuhrt 685 Afte jand denfare bliglich die fichaustande gieteranst Light finglig bem Ruber. 6:0

| Fernher gifthem mie: Chelbirdie Konfer; ber :Rinft                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Meiche die Cionn', abfindand heleuchtern; pringer all                                  |
| ben-Usern                                                                              |
| Scheine beduftet,                                                                      |
| Umgelehrt in ber Blue, und jimenen über ben                                            |
| Straight 600                                                                           |
| Somt bem Füllen am Bach; und ber Meisenig unter bem Beibicht.                          |
| Ministrick angeste! Same and dek Honept' nug. die                                      |
| mahnte die Jungfrau,                                                                   |
| Welche bang' an ben Jüngling im mankenben Sagm                                         |
| Bego fcwebte ben Rahn am: trummen Grfab'enw                                            |
| Und brauntelbiges Mied: Seellige, jeges dente                                          |
| raniati er 508                                                                         |
| Die gelb blubten und weiß; breithlätterig; jego ben Borgrund,                          |
| Bo bell Muschel und Ries aufschimmette. Giegen                                         |
| Schnitten iffe inrade, hindurch die bunklere Kiefe bes Seees.                          |
| Mehr, noch judie Luif', an ben Stungling, gefahnt,<br>und fie brudt' ihm               |
| Anglijch bie Sand; doch verfchäner, wann er lächeten, fcaute fie nieber. 700           |
| Soldes bemerft, und ftrofte tuff Glimbe pie ben                                        |
| the grand bei fandige Sausfrau:                                                        |
| :andie mie das nörrifche Micham fich andellet<br>ingenibe ergi Ift benn bet Rahn nicht |

indict vent Book? nicke kundig privite Stenever, unfer Pilot Bans? Micha wie ein Spliegel ber Geo? Gleich faffe bich. ober ich wiege! Conft fo fed und verwegen, wenns gilt, in bie Baume ju flettern, 705 130 Mer der Graben ju fpringen, und ihoch ifte ber Luft fich ju ichauteln, Door auch gleiten gu gehn mit Amalia, welche de de bir gleich ift, Muf bein gefrorenen Bach und bet Bleitbahn, recht ... wie bie Rinber! Sichlag' ein Euch um ben Sals; bies feibene, bas id dir mitnahm, Mus ber Geburtstagsevate. Go mit auch fchmeichle . . ber Abend, 710 Man ift both auf bem Waffer und Borkafe " reuete niemanb. Bierauf rebeteft bu, ehrwürdiger Pfarrer von Griinan : Mutter, fie macht bie Bergagte; bu fiehft wie " verftohlen fie lächelt. Berghaft affein begegnen, bas tagt unfftigfettich, meint fie. Eddietden; folge-bemi Dath, unb velhtite bich: Beffer ift beffer; Bliefe bir auch in ben Puffen dus achzehnjährige Blut noch Subendich Chaile, ballbangt bes Renmonds merdende Sichel Duffly, Boblan! Willfonimen; o fiberiier Wond: affell befiede ber fiele ge. ibm gefungen!

| Beifiges Gefang: gieber Mine auch ebene Miettingel    |
|-------------------------------------------------------|
| foreienden Kindern                                    |
| Raht im Gefange ber Schlaf; unte Gufang gibil         |
| Euther den Teufel! 720                                |
| 12:16 Blibe jut ihm aufbliefend ; begann bie rofige   |
| Jungfrau:                                             |
| Bater; Ich ibin: nicht feigel; toie: fethe guibemeill |
| nach ber Wahrheit;                                    |
| Beine und ber feden Mann faachartenbes Cachen         |
| den hör' ich                                          |
|                                                       |
| Gern udd von manchem genannt, und gewiß an            |
| Tapferteit bin iche!                                  |
| Wer, gewiegt von der fanft um ben Rahn herglell       |
| Aber 17                                               |
| Sant to in ifindische Erdnin; und fonnere Spiele      |
| nerinmährlein.                                        |
| Bie ?: weber mit fcuppigebe Schwanze bes Beell        |
| grünhaarige Nixe                                      |
| Ploglich aus bunteler Dief' dufftenbelte, mich gu:    |
| entraffen!                                            |
| Dadjebilh, und judte vor Angfin Denn, Birete          |
|                                                       |
| chen, gerne noch länger                               |
| Bleib' ich bei bir und Mama; und bemrebliden French   |
| den des Hauses! 780                                   |
| 35pr. antwortete beauf: ber eblechescheibeine Bale    |
| ter:                                                  |
| Unter der Dausfreundschaft pi die: gern. auch Ruife   |
| : behält, ift                                         |
| Mitblicher feiner benn 3d! Radhartenbe Zocher         |
| Sieber Gltern                                         |
| Stannen fie viele mit Luft, ingeheim und grub' in     |
| in Das Antlig;                                        |
|                                                       |

| thinkingen vielen ich seiber, und nicht ides Tapfech     |
|----------------------------------------------------------|
| gertibe gelend bieteit rühm' ich! 735                    |
| Sitige benn unfre Luife bem Baterchen, was et            |
| verlanget.                                               |
| 2016 rebeten fene, für fich ein mehreres bem             |
| tend.                                                    |
| Aber: die i Julissfeanschüllte die fantliche Weid: mat   |
| purchate ber bie in die Schultern,                       |
| Gleich Hyncinthener Röche, Mit glänzendem Gefink         |
| gebordet,                                                |
| Baltere Chrengefchent; und: fie !!bantte ber forga       |
| famen Mutter, 740                                        |
| Andremit freundlichem Bide bem Jünglinge, tor            |
| Andrew Bend bas Festuch.                                 |
| Jep Beganntholbfelig : ihr Led die mitlobifche Jung      |
| Must had Girland SDastfaria a subning suban SDante       |
| Und bod Gefange Bohliant, einbringenbem Borte vereiniat. |
| Ballen hell, bann leife gebampft, in die Stille          |
| bes Abends.                                              |
| Bom hinfchmetzenben Salle gefänftiget, Jaufchten         |
| principality of the state of the ringsum, 745            |
| Bubiten erfannt: ber Ratur Cobeit, und fcwangeis         |
| fich aufwärts                                            |
| Biete Mont' und Geftirne gu Gott und ben Ge-             |
| ligen Gottes.                                            |
| Guloft der Ruberer hemmte ben Ochwung, daß bett          |
| Rahn unbewegt ftand.                                     |
| Salb find ofer ber Welle; Die funteite; febreine         |
| Die Sonn' ist                                            |
| Glutweb; num, num fant fie binab; und feurige.           |
| Ochimmer 750                                             |
|                                                          |

| Manunten etopor jubis Simmel und Geer jegete.                       |
|---------------------------------------------------------------------|
| Jene feierten still; und ber Rubergu-lentte bem                     |
| Bald war nahe der Holm, wo Met, und har<br>men auf Gaffeln          |
| Aroffmeten, und für bie Racht Fanggeug genesente                    |
| Eraulichen Gruß herrufend ber Borfs umgenge lichem Pfarrherrn. 756  |
| Aber es freute fich Karl des schweienden Apffer- gestigels          |
| Uber bem holm, und bes Geches, ber beglieben vom Abend emporfprang, |
| Und wie die Mem' hechher auf den Wisch abstite                      |
| Dann rathfragt' er ben Lehrer, wannut fo gebrei chen bes Rubers     |
| Bild in ber Belle ben Rabn umfchtangele; weiter gerückt bann, 760   |
| Muft' er bem Bieberhall' in bos viegerzeislichest Bachtthurms       |
| Stem Gemaur, liebtoft' ihm und fchatt, und frate.                   |
| Sinnreich fcmungelte Sans, und fprach; mit bem Finger bedeutenb:    |
| Sicher ergablt' ibm, Junter, die Barterin, ais er ein Kind mar.     |
| Was dort gautelt und lacht, ist ein Mobald, wele der vor Alters 765 |
| Die Stranchhahu.                                                    |

| Boffir foute er im Churm und unffer; wie ein fchafernder Unhold.                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selbft ja den neckischen Mench mit dem Jrsticht, welcher die Seenig'                                   |
| Unten am Moore befucht, wie vorden als Monne                                                           |
| Dedt er; bas Licht ausblaseits; im Bitt fauft Dollengespenft um. 770                                   |
| Alfo lautet bie Dafre; jedoch ber Bernumftige glaubts nicht.                                           |
| So in Gefprach und fillen Betrachtungen fchwebten fie vorwarte,                                        |
| Frohliches Russ; doch der Jüngling juniefft, und die rosige Jungfrau,                                  |
| Belde vertieft bafaß, und voll füßschwarmender Uhndung.                                                |
| Beiter und fill war allen bas Bert, wie bie fpis- gelnde Welle; 775                                    |
| Bahrend ber Bater vergnügt fein ruhiges Abend pfeifchen                                                |
| Raucht', und dabei mit Balter, ber nicht auf alles Bescheib gab,                                       |
| Diufig ein Bort einsprach, von Gelehrfamteit, und von der Zeitung.                                     |
| 366 er die Pfeife nunmehr ausklopft' an dem Borde des Kahnes;                                          |
| Streifte die Kalmuswiese der Ruderer, nahe der Anfuhrt. 780                                            |
| Emit nun redeteft du, ehrwürdiger Pfarrer von<br>Grünau:<br>Gott fet Bank für bie Freude bes Tags, und |
| die Freude des Abends,                                                                                 |

| Der uns mangenbe Seitre verkunbiget! Gben f                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| Miff' auch meiner Luif' aus lauterem Lage be Jugend                 |
| Mild ein behagliches Alter hervorgehn! Eben fi<br>meld uns 785      |
| Aufliger Lebensabend ber Ewigfeit herlichen Auf                     |
| Sie auch rebete nun mir herzlicher Stimme<br>bie Mutter:            |
| Rind, dir bleibe ber Lag mit bem Abende hell im Gedachtnis,         |
| Unter ben heiteren Sagen, die und bu, Guge gebracht haft!           |
| Renn' ihn immer mit Luft, auch wann wir fünfitig getrennt find! 790 |
| Alfo rief fie bewegt. Doch die Jungfrau, gliebend im Antlig,        |
| Oprang von bem Gis, und umarmte mit heftig. feit Bater und Mutter,  |
| Gyrachies. Endlich begann fie die stammeinden Laute der Inbrunft:   |
| Ruhe ber Segen auf mir, Chemurdige, ben                             |
| Sprachs, und feste fich wieder jum Jünglinge, ber wie verloren 795  |
| Saß in wonnige Träume, ben Blick auf die Belle gesenket.            |
| Ihr nun brückt' er bie Band, unverhehlt ben Her benden Gliern.      |
| Matt icon glüht' im Besten bie Glut; ein Stern nach bem andern      |

Erat aus bem Glang, und umblinfte bie hellere Sichel des Mondes: Mis ber rauschende Rahn an der knorrichten Giche bes Ufers Landete, mo mit ber Rett' ihn Sans anschloß nach ber Ordnung. Lieblich hauchte bes Grafes Gebuft her; aber fie eilten Durch bie geschorene Biefe, Die thauigen Schwabe vermeidend; Und fie erhob vorfichtig ben Gaum, die verftundige Jungfrau, Beigend bas Untergewand und fchimmernbe Strumpf? in ber Dämmrung. 805 So im Gerochel bes Sumpfe und bem einfamen Ourren bes Rafers, Lange bem grenzenden Balle, mit Dorn ummachfen und Safeln. Gingen fie, wo noch girpte die Grill', und im Rraute ber blaulich Rimmernbe Blühwurm lag. Dun fliegen fie über bas Gatter, Ramen ins Dorf, und grugten die ftille Schaar vor ben Saufern, 810 Und wo Nachbarshaufen ju Rath und Gefpräch fich gesammelt. Sans nun reichte ben Odluffel dem fleißigen Rnecht bes Bermalters, Det an des hofs Eingange ble flingende Genf' auf bem Amboß Bammerte, morgen noch mehr bee gefegneten Grafes zu maben.

Abenblich pickte die Uhr, und die Gul' im Glockengeflühl schnob; 815 Und sie empfing an der Pforte der Hund mit freunds lichem Weedeln.

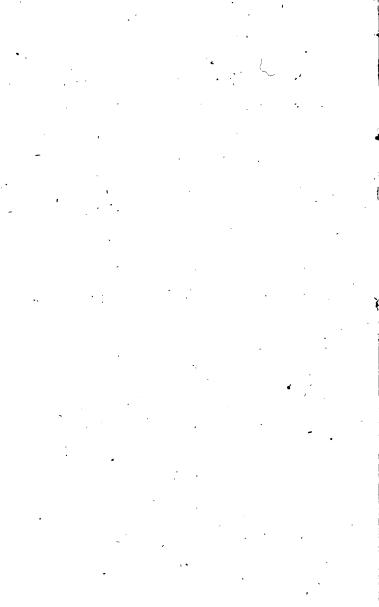

## Luise.

## ...Bweite Ibylle.

## Der Befuc.

| Rfar aus Dammerung flieg am golbenen him-<br>mel ber Maitag,   |
|----------------------------------------------------------------|
| Biebliche Barm' ankundend, und leuchtete fanft in bie Fenfter; |
| Daß ihr scheibiger Glanz mit wantenbem Schatten bes Pfirsichs  |
| Garbinen, und hell:e bes Alfovs grune Garbinen,                |
| Be fich erquidte ber Greis nach amfiger Amtes beforqung. 5     |
| Durch ben Schimmer geweckt, und ben Schlag bes Kanarienvogels. |
| (Denn nur leif' umschwebte ber Schlaf, von bes fommenben Lages |
| Bilde geftort, fein Berg mit flüchtigem Traume der Ahndung:)   |
| Sub er ben wackeren Blick mutvoll, und faltete herzlich        |
| Betend de Sande ju Gott, ber ruftige Kraft und Gefundheit 10   |

| Wieder geschenkt jur Pflicht des Berufs, und in nächtlicher Stille  |
|---------------------------------------------------------------------|
| Baterlich abgewandt von ben Ceinigen Feuer und Diebstahl.           |
| Jejo mit Macht anstrengend ben Bettquaft, brebt' er fich langfam    |
| Um, und ftredte ble hand, fein Mitterchen, web des benachbart       |
| Ruht' im vorderen Bett, ale früh aufftebenbe Wirtin, 15             |
| Sacht aus bem Eraume ju-weden, mit hobn, bag fie heute verschliefe. |
| Aber die Stätte war leer. Da rif er ben rau- ichenden Borhang       |
| Saftig zurud, und fpabee, wie weit benn bie Gonne gerickt fei.      |
| Sieh, und festlich gepuzt, durch die gläserne Thuce des Alfors,     |
| Eachte baher bie vertraute Studierftub'; und vor bem Lehnstuhl 20   |
| Pruntte mit Dresbenertaffen ber icon geaberte Eheetifch :           |
| Welche bie häusliche Frau vornehmeren Gaffen nur anbot.             |
| Enva dem Probst beim Riechenbefuch, und ber gnabigen Grafin,        |
| Auch wenn das hochzeitsest sie erfreuete, und ein Geburtstag.       |
| Selbst bas süberne Raffegeldbirr, ber gelisbteften Grafin 25        |
| Patengeschent, mit ber Dof' und ben ; weinlaub- flieligen Löffeln,  |

Blinkt' im röthlichen Glanz hochfeierlich. Draußen am Berd' auch fort, er geschäftige Red', und die raffelnde Duble bes Raffe's, Unter ber fnatternden Klamme Gefauf' und bes fiedenden Reffele. Ameimal gog er ben Ring, daß hell in der Ruche bas Glocklein Mingelte. Ochnell nun tam in ehrbarem Ochmude die Bausfrau, Dot ihm fröhlichen Margen, und fragete, herze lich ihn füffend: Bacht mein Baterchen ichon? Da ich aufftand. schliefst du so ruhia; Auch gang leif' entschlüpfe' ich bem Bett'; in ber Sand die Pantoffeln, Ging ich auf Goden hinaus; und es gab nicht Angel noch Drücker 35 Ginigen gaut, Die ich jungft einolete, beinem Befehl nach. Siehe, die Augen wie flar! als brang' ein Gedante jum Musbruch Erob aus dem Gerzen empor! Doch warte nur! gegen den Sahnichrei Bag bu mir wieder im Traume geprediget, bald mit verftarttem Tudruf. bald mit Geftihn; daß mire wehmütig ums Berg marb. Bas ich verftand, klang völlig wie fegnende Red' an bem Trautifch. 20fo Mama; ba brudte ber rebliche Bater die Band ihr,

Mitteibevoll und verftummt; bann berghaft forad er bas Wort aus: Sab' ich bich wieder geftort, mein Mütterchen ? Da bu fo liebreich. Du gutherziges Beib, mir abwehrft jegliche Seri rung? Richtig, getraut ward eben. Mein Text war: "Willt bu mit biesem "Manne giehn?" und bie Bilber bes Weggiebns machten mich traurig. Aber wie sehr auch schmerze bes trautesten Kindes Entlaffuna, Deffen Gestalt wohl fünftig bei Tag' und in Eraumen uns vorschwebt; Dennoch, waltere nicht bies Jahr noch bie Bitwe bes Pfarrhofs, 50 Allgufehr einengend die Kinderchen; oder ihr Bei ber Battet nur erft aus bem Roben gefertiget alle bie Aussteur ; Linnen und Schränt' und Betten, und anderen Erodel ber Wirtschaft, Was wohl Kind und Entel nicht aufbraucht! heute fürwahr noch Bollt' ich von Bergen fie traun: Seid fruchthar, Rinber, und mehrt euch! 55 Denn das ordnete Gott, ba dem Dann er gefellte die Männin! Beuch in Frieden, o Tochter, ein Saus gu erbauen durch Weisheit Und holdfeliges Thun, als liebliche Krone bes Mannes!

| Stehe fürmahr, wett edler, benn Gold und toft-                         |
|------------------------------------------------------------------------|
| 3ft ein tugenbsam Beib; beg lebt ber Gefegnete länger! 60              |
| Thut end Liebes hinfort, thut, Kinderchen, nime mer euch Leides,       |
| Bis ruch fcheibe ber Tob! - Run, Mütterchen, nicht fo ernfthaft!       |
| Sieh mich an ! Bir felber verließen ja Bater und Mutter.               |
| Auch bein Bater ja machte fich start und bie lie-<br>bende Mutter,     |
| Als une weit in die Fremd' abziehenben lange fie                       |
| nachsahn, 65                                                           |
| Und an ber Ede nunmehr wir gurucffuhn, wim-<br>tend ben Abichieb.      |
| Stumm bann fagen wir beibe, bie Sand' in ein-<br>ander gefaltet,       |
| Beber bes iconen Gefilde achtfam in befonnetem Frühthau,               |
| Roch' bes fcwebenben Lerchengefunge, und bes flei-<br>figen Landvolks; |
| Bis bich bas Wort: Dir bin ich von nun an Water und Mutter! 70         |
| Rruftigte, bag bu im Ruffe: Ja, bein auf ewig!                         |
| Balb ber tagenden Belt Aufheiterung, macheres Blickes,                 |
| Beit umfahft, und ploglich ein munteres Eriller-                       |
| chen anhubst,                                                          |
| Gelber darauf bich ftraftest, bieweil noch traurten                    |
| die Eltern.                                                            |

| Siehe, wie bamale, bunten wir und in ben tram                 |
|---------------------------------------------------------------|
| testen Kindern 75                                             |
| -Den gu erbluhn, bu Braut, ich Brautigam wie-                 |
| Doch Einmal zu beginnen verschlungene Bege ber Borficht,      |
| Spriftinge frifd aufwachsen ju febn, und in berg-             |
| Lebenefroh mit einander ju nahn bem behaglichen Alter:        |
| Du, gleich beiner Luif', in Luftigfeit schwärmenb             |
| aus Tieffinn, 80                                              |
| Unruhvoll und beherzt; ich' treu, wie Balter, und topffest!   |
| Burtig, ben Schlafrod her, ben festlichen neuen von Dammaft;  |
| Much Die Duge von feinem Batift! benn ich muß                 |
| ja geschmückt sein,                                           |
| Bann ber Bräutigam fommt von Gelborf, jenes berühmten         |
| Sochfreiherrlichen Gute hochwohlehrmurdiger Da                |
| ftor! 85                                                      |
| Sorch! ba blies ja bie Poft, und raffeite über ben Steinbamm! |
| Alfo ber Greis; und die Mutter enttrocknete                   |
|                                                               |
| schnell sich die Thräne.                                      |
| Lächelnd erwiederte dann bie gute verftundige Saus-<br>frau:  |
| Mannchen, bas war in ber Ruche! Sufauna windet ihr Garn ab;   |
| Daß die beschleunigten Rollen fich brehn im eum               |
| meinden Umlauf, 90                                            |

Ohne Merzug, um ben ftreng' anmahnenben 286 ber ju forbern. Denn gern fühe fie bald mit bleichendem Linnen ben Unger . Überspannt, und ergänzt die gewaltigen Lücken bes Odrantes, Beichen Luif' ausleert, nach ber Bräut' uralter Gewohnheit. Mag fie! bie Zeit wird tommen, daß auch Ihr Tochterchen ausräumi! Oprache, und trat jur Rommode, der blante gebonten von Mußbaum, Dit braunmafrichtem Feld' und zween palintragenden Engeln. Zwar altmodischer Form, boch werth als mütterlich Erbstück: Die bes Gemahls Amtebefchen, Die Oberhemb' und die Ermet Ginichloß, und in ber Schachtel ein Paar fteif. faltiger Rragen, 100 Senem ein Graul! auch ben fconen und meitbee munberten Tauffdmud, Und hellflitternde Rronen, gewunscht von den Brauten des Dorfes. Jezo fand sie die Müz', urahnlicher Feierlichkeit voll. Belche zuerst ihn geschmückt als Bräutigam, land. lich und fittlich. Aber feitdem alljährig am beiteren Tage ber Soche zeit: 105 Die nun reichte fie bar, und lächelte. Dann im-Gewandschrant

| Nahm sie den Festschlafrock von stabiblauwollenem                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Dammaft; Uber bie Lehn' ihn breitend bes Armftuhle, fagte                 |
| fle alfo: Bie wird unfere Braut und der Bräutigam fcaun                   |
| mit Berwundrung, Baun hochzeitlich gefchmuckt bas behagliche Bater-       |
| chen dasteht! 110                                                         |
| Dehne bich immer zuvor noch ein weniges; benn zur Gefundheit              |
| Dienet es, faget ber Argt; bie Natur will, baß fich bas Kinblein          |
| Dehne, vom Schlummer erwacht, und das Bigelschen fcuttle die Federn.      |
| Dann die weicheren Strumpfe, die festlichen, follft bu mir angiehn,       |
| Belche Luise gestrickt aus Lämmerwolle des Darfc                          |
| Daß nicht kalte ber Fuß in ber kühligen Stunde tes Morgens.               |
| Auch bies seidene Euch fei verehrt dir, weiches Luise                     |
| Saterchen langt icon.                                                     |
| Eles noch, ein Weilchen im Bett, wie du pflegft:<br>ein Kapitel der Bibel |
| Dort auf der kleinen Riole zur Seite dir; oder ein Leibbuch 120           |
| Befferer Zeit, als Menschen wie Bashington leb-                           |
| Ober den lieben Homer, der einsamen Abende<br>Tröfter,                    |

Belchen bas Rind anhöret mit Luft, und ber Alte mit Andacht: Daß bu es marm mittheilft bei bem Rrühftud! Unfere Poft hat Beit! Des Bermaltere Georg, ber die Pferbe bewacht in der Roppel, 125 Melbet es, mann er bas Blafen bes Doffhorns über ben Gee her Bort; bann schwinget ber Weg noch weit fich herum nach dem Dorfe. . Dort am Bald' ift ein Echo; da blaft der frohliche Posifnecht Gerne fein Morgenlied, und den Darfch des Rurften von Deffau. So, wohlmeinendes Ginnes, ermahnte fie. Aber ber Pfarrer Borete nicht; auf ftand er, und redete, rafch fich befleidend : Mutter, wer kann nun lefen! 3ch bin unrubig und luftig, Mehr benn bie eblen Faaten homers, und bie mutigen Freier, Sen so gut mich buntend, wie Bashington, oder wie Franklin! Bath muß tommen ber Gofin! Denn gewiß, als mutiger Freier, Tummelt' er redlich die Gaule mit brautigams murdigem Tranfgeld! Wer gut fcmiert, ber fahret auch gut! Dein Georg bat geschlummert, Ber auch felber ein Stiid auf ber Felbschalmei. fich gebudelt.

| Best ja steht um die Gleise ber Sand, da das                |
|-------------------------------------------------------------|
| gestrige Wetter                                             |
| Seibst für bie Beide genug plagregnete. Beifet              |
| die Uhr nicht 140                                           |
| Sunfzig Minuten auf fünf? O wie oft bann las                |
| ich die Zeitung!                                            |
| hurtig bas Beden gereicht, und bas handtuch!                |
| Buhrlich, das Untlig Bunt ich, vertieft in des Ewigen Bun-  |
| dergeheimnis,                                               |
| Boll zuströmende Worte geprediget, oder mit Bab             |
| tel, tel, tell talkiomenos sports debiegodei bost mit sport |
| Uber Europa gefchwast und Amerika, jenes im                 |
| Dunkel, 145                                                 |
| Dies im tagenden Lichte ber Denschlichkeit! Ofne            |
| das Renfter!                                                |
| Frifche Luft ift bem Menfchen fo noth, wie bem              |
| Fische bas Wasser,                                          |
| Ober dem Geift frei benten, fo weit ein Gebante             |
| den Flug hebt,                                              |
| Richt durch Bann und Gemalt zu den folgfamen                |
| Thieren entwürdigt!                                         |
| Uh! wie der labende Duft da hereinweht! und                 |
| wie der Garten 150                                          |
| Blithet und blüht, von des Thaus vielfarbigen               |
| Tropfen umfunkelt!                                          |
| Schau die Morell', und die Pflaum', und dort an             |
| der Planke den kleinen                                      |
| Apfelbaum, wie so voll er die röthlichen Knöpfe             |
| den entfaltet;                                              |
| Und ben gewaltigen Riefen, ben schneeweiß, prage            |
| genden Birnbaum!                                            |

| Das ift Gegen vom heren! Fürmahr, wie bie Bienen und Bogel, 155                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dochte man ichweigen im Duft: Berr Gott, bich loben wir: fingenb!                                                       |
| Aber die Braut, wo bleibt fie? die oft mit bem Sahne mir aufsteht,                                                      |
| Saufte fich Festarbeit, und am Pult mir ben Raffe beforget,                                                             |
| Selbst in winternder Nacht, wann noch mein Dut terchen nachschläft.                                                     |
| Run ift weber Geräusch hörbar, noch heimliches Ifo                                                                      |
| Über mir. Mutter, mas gilts? Sie verschläft des Bräutigams Antunft!                                                     |
| Staunend erwiederte brauf die gute verständige Sausfrau:                                                                |
| Bater, bedent, was du fagst! Sie verschläft des Bräutigams Ankunft?                                                     |
| Unfere rasche Luise verschläft? und bes Bräutle game Ankunft?                                                           |
| Sag' auch, es schlaf' im Mausen die Kaz', und der Hag' an der Trommel! 165                                              |
| Rein fürwahr! Ich sage, das Töchterchen stehs<br>vor dem Spiegel,<br>Kleidet sich, ordnet das Haar in schlau erkunstels |
| ter Einfalt, Ordnet des lillenweißen Gemands hellrofige Bans                                                            |
| Drbnet das luftige Euch mit Bescholdenheit, und                                                                         |
| ben gewählten Blumenstrauß, holblächelnd, und gern noch fchol                                                           |
| ner sich machend. 170                                                                                                   |

| Ober fie folich in ben Garren hinab, und befchaut  |
|----------------------------------------------------|
| die Aurikeln,                                      |
| Unruhvoll, und roth im Gesicht, wie die Gluten     |
| bes Himmels;                                       |
| Miche oft über ben Zaun, und hört bie Rachtie      |
| gall schmettern                                    |
| Unten am Bad, und hort, o mit flopfendem           |
| Derzen! bas Posthorn.                              |
| Holla, da blaft an der Pforte Padan; nun gel-      |
| fert er freundlich 175                             |
| Einem Befannten ben Gruß! Das wird mein            |
| guter Georg fein.                                  |
| Raum war geredet das Bort; da flingelt' es         |
| rasch, und Susanna                                 |
|                                                    |
| Ofnete. Plozlich erfchien in gezottelter Bulle der |
| Eidam.                                             |
| Aber vor Freude bestürzt und Bermunderung, eile    |
| ten bie Eltern.                                    |
| Und: Willfommen, o Sohn! willfommen uns!           |
|                                                    |
| riefen sie herzlich, 180                           |
| Feft an die Bruft ihn gedrückt, und Wang' und      |
| Lippen ihm füffend.                                |
| Sorgfent ftreift' ihm die Mutter das Reifegewand   |
|                                                    |
| von den Schultern,                                 |
| Rahm ihm den hut, und ftellte den knotigen Stab    |
| in den Winkel.                                     |
| Samt bem türkischen Rohre, bem flottlichen, mel-   |
|                                                    |
| ches gebracht schien                               |
| Für ben Papa, beg Sohe mit flaunendem Blide        |
| sie abmaß. 185                                     |
| Thränend begannft: bu fofort, ehrwürdiger Pfarrer  |
| non Girinau                                        |



|   |     | İ |
|---|-----|---|
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   | . 1 |   |
|   | ,   |   |
|   |     |   |
|   |     | ŀ |
|   |     | - |
| • |     |   |
|   |     | ! |
|   |     | į |
|   |     | 1 |
|   |     | i |
|   | •   |   |
| , |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |

Gott fei gefobt, mein Gohn, ber waterlich um fer geforgt hat, Und wie die Bafferbache bas Berg ber Gemeine gelenket; Daß ihn all' einmütig ermähleten, Prediger Got Ihnen ju fein, ber Datur und ber Denschlichteit weiser Berfünder, Die und Endlichen find bes Unendlichen bammernber Abglang! US' er benn Gottes Beruf mit Freudigfeit, fets wie Johannes Lehrend bas große Gebot: "Liebt, Kindelein, liebt euch einander!" Richt burch eitelen Bant um Geheimnis, oder um Sazung, Raben wir Gott: nur Liebe, bes Enblosliebenben Ausfluß, 195 Schaft und Bertraun und Glauben jum Beil- bes gefendeten Belfers. Der sein Wort mit bem Tode verfiegelte! Reliaion sei Uns jum Gedethn, und nicht unthätiger Religion wir! Solches aus Ochrift und Bernunft einpredigend, felber ein Beifpiel. Leucht' er zu irdifchem Bohl und himmlischem! -Mun mas ich fagen 200 Bollte: bas Pfarrhaus, ichreibt er, ift hibich, und bequem für die Bausfrau: And für ben grübelnden Dann ein fonniges Grub den mit Aussicht;

Sehllod Scheuer und Ställ', auch Bieb und Artergeräthschaft, Bie wird alles gehoft von des Lambbaus tundigem Borfahr: Aber die Garten in Buft und Bermilberung, Binm' und Gemuf' arm, 205 Auerte genug, amebel bas Obft, und bie Baume verwahrloft. Q was find wir Menfchen boch munberlich und unerflärbar ! Richtigem Leben, allein zum Gebrauch arbeiten wir anastlich. Belbft wir Beife ber Belt; ber Erwerb ift Blume ber Weisheit! 2016 ob vom Brote ber Mensch, und nicht vom Beifte ber Gottheit, 210 Lebete! Dennoch find im Erwerb' auch wenige finnreich. Bas nicht ftracks bem Gebrauch einträgt, bas verachten wir forglos, Wicht Ameifen einmal im Borausfehn! Leicht ja gepflanzet, Sproft er und blübet empor, ber bantbar fdmeichelnde Bögling, Und wird Baum, ber die Afte mit reifendem Mettar umherträgt. 215 Cobn. aus bem Garten erwuchs manch faubres Gerath in die Birtichaft, Und manch theueres Buch, ber Ertrag bes veredelten Obftes. Beldes fich, frifd und geborrt, abholt Geefahrer und Gtabter;

| Dazu feigere Pficamen und Pfiesiche, samt Apri-      |
|------------------------------------------------------|
| tofen;                                               |
| Matu Pflänzlinge nach, und frühere Scheien, und      |
| Spargel, 220                                         |
| Mancherlei Beer' und Melon', auch Rohl und           |
| edle Kartoffeln.                                     |
| Mas? und ben bagren Gewinn, wie erhöht ihn bie       |
| Freude, burch Borgang                                |
| Mings zum ermerbfamen Fleife Die Machhauschaff       |
| gu ermuntern!                                        |
| Paumarm, marsz., pun schmücken, das Parf Frucht      |
| gärten und Obsthain!                                 |
| Sohn, ich segne sein Daus, und schent' ihm den Luden |
| zum Brautschaz! 225                                  |
| Breundlich klopft' ihm die Wang', und fprach ale     |
| ; verständige Hausfrau:                              |
| Bater, du tommft auch fogleich mit ber Birtfchaft!   |
| War es bie Dlacht talt,                              |
| Memer Cohn? Wie verdrieflich bas Unt fcon            |
| drücket den Reuling!                                 |
| Bürd' ift mit Burde gefellt; wer ein Amt hat,        |
| warte des Amtes.                                     |
| Aber bei Racht fünf Meilen durch Thau und tab        |
| tende Rebel 230                                      |
| Wehn jum Besuche ber Braut, wie gewiffenhaft!        |
| Wenn ja die Nachbarn                                 |
| Sindernis oder Geschäft wormendeten, fonnte der      |
| Rüster                                               |
| Doch zur Roth die Gemein' aus dem redlichen          |
| Brücker erbauen!                                     |
| Trinkt mein Sohn auch ein Släschen fürs nuch         |
| terne? oder nur Kaffe?                               |

| Aber antwortete brauf ber eble bescheiberte Bac                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ter: 285                                                              |
| Raffe mur, tiebe Dama Dei bein glimmenben Dfeifchen am Raffe          |
| Schwazen wir fiber bie Pfarr' und die ruchtbaren Garten mit Beisheit, |
| Und ber Papa (o wie festlich die Bräutigamsmitze                      |
| fich ausnimt!) Schenkt bem gefehrigen Behnt noch auffpr Dathe         |
| fchluge zum Brautschag.                                               |
| Micht auch das mindeste Leib' hat Thau und fal-                       |
| tender Rebel 240                                                      |
| Meinem Gewiffen gethan. Anmutiger, als in ber                         |
| Fihre man heitere Rachte hindurch. Schwill nach                       |
| bem Gewitter                                                          |
| Ruftee bie Luft; rings lockte bie Rachtigall ans ben Gebülchen:       |
| Bafrent ber Mond blutroth jum duftigen Rande                          |
| hinabglitt,                                                           |
| Und vor dem Betterleuchten 'die Pferd' oft ftugten                    |
| am Bagen. 246                                                         |
| Mur da bie gothene Früh' aufbanmerte, weht' es empfinblich            |
|                                                                       |
| über ben See; bis bie Sonn', in lieblichem Glanze fich hebend,        |
| Grunaus Dacher befchien, den fpizigen Thurm;                          |
| und das Pfarrhaus                                                     |
| Mit - aufsteigendem Rauch, und vorn auf dem<br>Giebel das Storchnest. |
| Langfam tarre' inbessen ber unbarmherzige Schwa-                      |
| ger 250                                                               |

Dund ben Rief; benn ein wenig ju gfart aus bem Glafe vernüchtert, Da Freigebigkeit, ibn nicht hurziger machte, mur durilia. Rick' er das Haupt raftice; und zulezt noch wänte' er am Ufer Bein unwillig Gespann bei gepfiffenem Triller in eins meg, And ber finnige Ochafer, ber bort bie geburbeten Ochafe 255 Beibete, froch nun erwacht eus bretternem Sitte den auf Rabern; Und mie dem belfernden Fir er nachfab, über bie Augen Deckend bie Band ; laut rief er, und jagete foot tend ben Bund wea: "Gott jum Gruß, Gerr Balter! Bie gehte? Dit tommen in Grunau!" Diefe. ba er über bie Brad' anvennere, bruchte die Band mir Rraftvoll, fragete viel, und freute fic, minber geschlant mich Blebergufehn, und ergühlte von Frau und Schafen und Rindern. Much von der neulichen Oftermusit, wo ich leiber gefehlet. Um auch bas Weine zu thun bei bem rafc abe rollenden Prefto. Raum ging meiter ber Bugg, ba bagegmese fingenb ber Jäger, 265 Shue', und begann auflachend: "Aha !- ber kiftige Baidmann,

| "Der uns bas niebliche Reh wegblefcht, bie bei      |
|-----------------------------------------------------|
| hende Luife!                                        |
| "Gang im Bertraun! wir fandten ein fcbon Reb-       |
| ziemer dem Pastor,                                  |
| "Das fich herlibergewagt von ber Bucht bes enti-    |
| nischen Landes,                                     |
| Bart und feift, des Galans Untunft ju verher-       |
| lichen würdig!" 270                                 |
| Bern bann grufte ber Fifcher vern Bad, und          |
| geigt' aus bein Kahne                               |
| Einen gewaltigen Aal, ber blant an ber Sonne        |
| sich umwand,                                        |
| Und den erhobenen Samen, belebt von Schuppen-       |
| gewimmel.                                           |
| Rabe bem Dorf ist hemmten bie Fahrt auszie-         |
|                                                     |
| hende Pflüger,                                      |
| Otto Rahn mit bem Mugen Gesicht, und ber jum        |
| gere Gelbo, 275                                     |
| Sakend zu Gruß und Gefprach. Doch fchnell auf bem   |
| raffelnben Steinbamm                                |
| Rlog ich vorbei, und enteile, abspringend am Rrug', |
| um den Kirchhof.                                    |
| Sier ein iturtifches Rohr, und achter Birginia      |
| fnaster;                                            |
| Bieber Bapa, ber wie Baffam effiporwelle: eben      |
| so ächt wohl,                                       |
| Mis, den Mufael schenkte, ber ifraelicische Sand    |
| freund 980                                          |
| Berg' wenn er Bade' umbfeiet iin Linb', hier        |
| immer die Predigt                                   |
| Beret Dim Chor- anfort! D fthauen Gie, Bater,       |
| de de Rohr ist                                      |

| Rofenhoiz, und der Kopf aus Siegeleebe von Lemnos.                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Jener fprache; und ber Bater bewunderte, freudig empfangend,                |
| Bie so lang und gerade der Cojes des Rofen-<br>gebusches, 285               |
| Biant von Braunlichem Lact, aufftieg mie ber Delin-<br>bung bes Bernfteins. |
| Laut nun rebeieft bu, ehrwürdiger Pfarrer von Grunau:                       |
| Welch ein Rohr! O gewiß aus der Mondflade<br>Konstantinopel                 |
| Mitgebracht von dem Freunde, dem Saustapelati<br>der Gefanbschaft:          |
| Welcher im Gernstein auch bas ambrofiabuftenbe<br>Tröpflein 290             |
| Rofenols für die Braut ihm verehrete, bas un-                               |
| Anfüllt Schrant und Gemach mit atherischen Geifte bes Balfams!              |
| Beich unermesticher Schof! Bei Duhamer! über bie Scheitel                   |
| Blaget er: gleich wie erwaitsen im Rofenhaine ber Guri,                     |
| Bo, am fpringenden Quell anmutiger Rafen ge-<br>lagert, 295                 |
| -Boll paradiefischer Bonn' ausruht ber geläuterte Mostern.                  |
| -Abet in Ernft, mein Sohn! In ber Pfiff The                                 |
| Einer Eirtafferin wohl; und er raubet mit ineine                            |

| Graufamer! raubt mir Luife, des Ginfamen flinke      |
|------------------------------------------------------|
| Gefellin! Bun, lag fahren bahin! Dit bem Rofe im ge- |
| polsterten Lehnstuhl 300                             |
|                                                      |
| Saug' ich gebehnt mir ber Gorge Bergeffenbeie,       |
| ftolz wie ein Mufti,                                 |
| Und ber Bezier im Raftan auf bamascenischem          |
| ⊘ofa!                                                |
| Rafd, ben Birginiafnafter geprüft, ob bes Robres     |
| er werth fei,                                        |
| Ob an Geruch zu vergleichen bem würzigen Dare-       |
| canbo,                                               |
| Bie mein Rafael feinen benamt. Beib, rufe            |
|                                                      |
| Susanna, 305                                         |
| Daß fie ben Erant ber Levant' einbring', und den     |
| brennenden Bachsstock!                               |
| Dann aus bem Schlafe geweckt bie Cirkafferin!        |
| Während sie mein ist,                                |
| Soll fie meiner Geschäfte fich fleißigen, meine      |
| <b>Bafallin</b>                                      |
| Reben bem Bult, in ber Bibliothet, in bem la-        |
| benden Reller.                                       |
| Run auch am bampfenben Rohr! Dicht wittere fol-      |
|                                                      |
| ches der Probst mir, 310                             |
| Daß die Lippen entweiht an dem türkischen Gräuel     |
| ein Pfarrer!                                         |
| 3hm antwortete brauf der eble bescheibene            |
| Jüngling:                                            |
| Recht fo, wackerer Bater! Die Tugenben, welche       |
| bas Mägdlein                                         |
| Streng' ausüben gelernt, foll nie fie verlernen in   |
| Celborf,                                             |
| C                                                    |

| Ruben bem Pult, in ber Bibliochet, in bun lar benden Reller; 815    |
|---------------------------------------------------------------------|
| Daß bei Bechselbesuchen in Selborf, cher in Grünau,                 |
| Stets bem Papa fie geschieft aufwart', als treue. Bafallin.         |
| Mütterchen, ob ber Luif' auch wohl ift? Brube                       |
| Aufantehn, und mahrend herum wirtichaftet bie Mutter,               |
| Amfig den lieben Papa mit Toback zu bebienen und Raffe. 320         |
| Lächelnd erwiederte drauf die gute verftändige Hausfrau:            |
| Faul, mein Gohn, ift die Dirne! Buerft arg. wöhnte der Bater,       |
| Und nun glaub' ich es felber; sie stedt noch tief in den Kedern.    |
| Sprache, und eilte hinaus, und rief ber treuen Sufanna,             |
| Die an dem Brunnenschwengel den tröpfelmden<br>Eimer herauszog: 325 |
| Hole die suberne Rann', und spute dich, liebe Susanne,              |
| Paß du den Kaffe getlärt einbringst, und ben brennenden Wachsstock. |
| Nicht zu schwach, wie gesagt! ber levantische haßt die Berdinnung.  |
| Seze die Rann' auf Rohlen mit Vorsicht, werm<br>du ihn trichterst.  |
| Fings dann flich mir im Garten die neugeschof- fenen Spargel, 380   |

| Die mach bem fruchtbaren Regen die Biem' als<br>Pilze hervoriockt;   |
|----------------------------------------------------------------------|
| Schnett' auch jungen Spinat: wir nothigen, bent' ich, die Berichaft. |
| Rame nur Bedewig bald von den Milchtuhn, ohne                        |
| Das fie fogleich vom Fischer die Krollhecht' und bie Karauschen      |
| Abhoti', ober wenn sonst was leckeres lief in ben Fangkorb; 335      |
| Dann mir bie Laub' an bem Bach aushartt', und mit trodenem Granbe    |
| Streuete, doch vor allem den Gang! Leicht ord-<br>net die Mahlzeit   |
| Sente Papa borthin, wo ber Quell von gelegeten Steinen               |
| Rauscht in den Bach, wie Bane, der verschlagene Grübler, es angab.   |
| Dort ingeheim ju finnen auf Predigten, ober ju fchlummern, 340       |
| Lockt der trauliche Winkel den Herrn; auch die Rachtigall liebt ihn. |
| Prächtig blüht ba nunmehr die Kaftanie, prächtig                     |
| Eptisus auch, und Syring'; und jugendlich glänze bem gefrümmten      |
| Erlengange das Laub, das, gefrischt vom Regen, gewiß heut            |
| Aruftiger riecht. Nicht wahr? Was schmungette meine Susanna? 345     |
| Prapf im Hereingehn sagte mit leiserer Stimme<br>Susanna:            |

Rrau, Gie verrathe mich nicht! Def ausfieht, dis ob er niemals Ginem bas Baffer getrübt, ber Bans hats hinter ben Ohren ! Als ich bas bleichende Garn einholete, fury nach. dem Thorschluß. Das ich vergeffen am Bach auf bem Grasplan'; hört' ich es pickern 350 Oben am Quell, gang leife, wie wenn mir ferne die Bausubr Diderte, ober bei Racht im Gebatt ein amfiger Mandichmied. Bammerte. Tobtenuhr in der graulichen Sage ber Ginfalt. Klint ich hinan in der Stille. Da fputt mein Bansden im Mondichein, Unter dem träufelnden Laube, wodurch hell flammte bie Leuchtung: Gleich dem geschäftigen Saustobold, der nachtlicher Arbeit Brob ift, wie Grosmutter die Enfelchen lehren im Zweilicht. Stander, gefenft in die Erd', und fugende Bab fen barüber, Seh' ich, und Latten baran mit umwundenem Bammer genagelt. Bans, nachtwanbelnber Ochalt, mas trameft bu? frag' ich. Die Dacht ift Diemands Freund, als wer im Beruf geht! ertenn' ich, Bas du die Abende triebft, wenn du wegschlichst, unter bem Bormand. D 2

Bagen und Pffing ju ergangen, bu Liftiger! -Still! ift die Antwort: Beimliche Freude bem Berrn, vor Wind und Regen ein Schirmbach. Bann er flubiert, und wann er ben Bräutigam festlich bewirtet, Bier im Rachtigallbufch, an des fallenden Bornes Geplätscher. Kommen fie morgen baber zur Mablzeit, ober zum Raffe : Dann wird gestaunt und gefragt; bann laufch' ich hinter Gefträuch wo. -Bans, was ju thun recht ift, thu öffentlich: he fits in ber Predigt; Und nie fcheue bas Licht. Bum Bohn fonft boreft du: Das hat 370 \ Bieber ber Bube gethan! - Ei nun! antwortet er; wenn auch! -Frühe befah ich bas Bert: ein niedlicher Schop. pen mit Balmbach, Band' und Bante mit Moof' und trodenem Schiffe gepolftert; Auch, von birkener Rinde bedeckt, ein reinliches Zifchlein; Und zween Bord' an ben Seiten, für wenige Bucher und Ochreibzeug: Mes fo heimlich und nett, wie es wohl Einfiehler gewohnt find. Reinen Dund! benn, Dama, ich verfprach Stiff-Schweigen dem Thater! Mo Me Magd; und in frober Berwunderung fagte die Mutter:

| Bunschen, bu haft viel Schinfen im Guigt boch üben wir Langmut.         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Art fift nimmer von Art. Wann schattere grabe<br>ber Krummftab? 380     |
| Schweige benn, liebe Sufanna, bis felbft urtheile ber Bater,            |
| Db'für die Streich' er folle gezüchtiget, ober be-                      |
| Sinnreich fcilizen wir jego ben Ort, und, ohne                          |
| Beden wir ferne vom Bach im inftigen Schatten bes Birnbaums,            |
| Bo durch Blütengewölbe die blumigen Gange fich fchlängeln. 885          |
| Winn wir gespeift, bann lad' ich jum fullenden Born bie Gesellschaft;   |
| Daß wie bezaubert sie ftehn vor der plöglichen Wundererscheinung.       |
| Summle bich nun, und bereite bem helligen Gafe bas Frühftud!            |
| Heda, wie rennend ber hahn vom gestapeiten helz<br>mit den Weibern      |
| Fatter ettwit, und bie Enten vom Pfahl, und bie Glude mit Rüchlein! 890 |
| Mitoden, auch ihr? und bu Scheim vom Operlinge?                         |
| Bin ich für euch ba? Etwas Gebulb! gleich bring' ich ja haber und Alei' |
| in der Wanne!<br>Aber was schimmerte da se geschwind' an den            |
| Zaune vorüber?<br>Samahriich! Amatia Comme                              |

Sprache, und jur Pforte des Sofes enteilte fie: unter bem Chauer 395 Bupfte Dadan frohenurrend hervor; und fie mehre bem Ochmeicheln. Alfo rief fie entgegen, die gete verftändige Sausfrau: Rinber, fo früh an die Luft, ba bethant noch blinkt der Solunder? Und in fo bunnem Gemand', Amalia? Rrifd in Gefahr gehn Muffen wir! Traun, wir Madden von achgebn find unverwüstbar Beutiges Tags, bis Erfahrung uns wiziget! Dun benn, bu Leichtfinn! Dennoch sei willtommen. D benfen Gie, :meine Luise Schieft noch fest wie ein Dachit und ber Bruus gam ift bei bem Bater! Ereten Sie ein: ich wecke. Bis wird fic has Töchterchen ichamen! Alfo Mama; da flopft' in die Gand' Amalia lacbend. 405 Mer: fie bampfte die Stimm, und nebete, frag. liches Mutes: Ach unschuldiges Ding !.. schlaffes am ben Hrip tigam bentenb Lagft bu; ba fdwand ber Gepaut' in bes lieblichen Traumes Betäubung, Almer ben Brautmelobieen ber Rachtigall! Resh von Gefundheit, Winich dem Sängling' am Buftn, den fenflicig-Line bie Mutter, 410

Stufft bu, bie Glieber gebehnt, Gligathmenbe! Mütterchen, laß mich! Leife mit Rug und Gelispel erwed' ich fle; wenn fie aufstarrt: Schmude bich, fpott' ich, mein Rind! bein Brauti gam harret mit Inbrunft! Ihr mit brobenbem Bint antworrete affo bie Mutter: Do mit Amalia wagt, mein armes Rint zu vetfpotten , Das mohl lang' unruhig gewacht, und ein weniges nachschläft! Sorgfam, gleich wie die Mutter vom Sanglinge wehret die Rliege, Bebr' ich von meiner Luife ble Opotterbe! Rabt fie, so flapp' ich! Muß nicht hente bie Brant flarangig ben Beautigam anfehn? Mint m ber Stube hinein, und gegrift in artiger Demut Umeren gar blutjungen, noch taum obewürdigen Pfarrer! Benin ihn gift ber Befuch boch eigentlich. Micht zu geschäftig Liebgetof um ben Walter; (ich ret' int Ernfte, mein Madchen:) Daß fich bie Braut an ber Freundig nicht firgere; so wie ich selbst oft Argernis fliblt' und Berbruß, wenn bu, fchmeicheinbe here, bas her, mir 425 **Meines bethörten Gemahls abwendeteft! Geib iht** . vernünftig,

| Rinber, fo tommt arglos auf ein Seile DehBeaten                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| zu Mittag,                                                      |
| tind auf ein freundlich Gesicht. Mit eigenem Beste              |
| beträufelt,                                                     |
| Collt ihr bei uns hoch leben! Ich werb' auch be gnabige Grafin  |
| Möthigen, daß fie einmal hier find' hochgrafliche               |
| ` Tafel. 490                                                    |
| Dann mir gelacht aus bem Bergen, wie Landvolks                  |
| bann mir geplaudert!                                            |
| Beis in ber Laub' am Bach, feis unter bem bill henben Birnbaum, |
| Der beim leifesten Bind' uns weiß bie Conifel                   |
| wer grein gerfeiten worten nies ineil oth Couliffer             |
| beregnet.                                                       |
| Aber, in aller Belt, was tragen Gie unter best                  |
| Mägelchen? fast wie ben Täufting bie schmucke                   |
| sammendere inte mer nett seintreuf Die ichianele                |
| Gevatterin vorträgt! 435                                        |
| und bie gepriesene Grafin Amatia fagte ba-<br>gegen:            |
| Eya, mußten Sie bas, mein Mitterchen; gerite                    |
| vielleicht wohl                                                 |
| delle bie Luft mir gegönnt, die Luist aus bem                   |
| Bette zu holen.                                                 |
| Linen Tolar voll Bürbe, zur Festsamarte, being'                 |
| Bothill non comissionem Coss                                    |
| Schän, von gewäffertem Saft, mit eigenen Ban-                   |
| ben genähet; 440                                                |
| 3wolf halstucher und hemb', und zwölf braban-                   |
| tilche Rechen                                                   |
| Bie bies Bunbergebau ber Samarte glidte uifr                    |
| Pain?                                                           |

Allem zu rathen verftehn Jungfraun, gleich alte ren Sausfraun! Beimlich ftahl mir Luife bas Borbild aus bem Gewandschrant Ihres Papa's, wie Rabel die häuslichen Götter bes Laban; Biernach formt' ich ben Taft, und fchneiberte, oft in Gesellschaft Meiner Luif', andachtig, mit ungahmbarem Gelächter. Wenn wir bas Festmahl, heut' in ber Bachlaub? ober des Birnbaums Blittengewölb', ale Gaft' ihm berherlichen; foll der Beding' fein, Dag er ben Schmud anleg', um recht amtsmäßig und ehrbar 450 Auszusehn. Mur Schad' um die fehlende Priefters verriice, Und bas gefräufelte Rab! Gar lächerlich fcbreitet ein Reulina Ulter bem langen Gewand', und hebt ben binbernben Saum auf. Alfo fprach mutwellig Amalia; leichteres Gangs · bann Riog fie hinein zu der Stube, wo fcon mit dem Greife ber Jüngling 455 Manche Gefprach' einging, von Gelehrfamteit, und von ber Zeitung, Wer gumefft, wie beffer gu Frommigfeit leite bas Lebramt. Beff' entschlof fie die Thir', und, wie abgewein - bet fie standen,

Sprang fie binan, die beftürze umfcauenden ferm dig begrußend. Und ba bie herztiche Freundin ben Gaft als Mar, rer bewilltommt; Reicher fie bar bas Gepad bem faunenben, meb der beschämt ibr Dant ausfprach, und ertiarr' ernfthaft bas um, hüllte Geheimnis, Mit des Papa's Beifall antlindigend, was ibn bevorstand. Stracks auch prangte baffer in veinlichen Schmucke bie Röchin, Belde den Traut der Levant' eintrug, und den burp nenden Wachestock, 465 Aber für Karl Zwiebad, und fchäumende Mile Eraulich nicht' und begann die gefüllige treue Gu in bem Mäpflein. fanna: Mir willfommen noch eine ! Biel Gude, herr Pfarrer von Geldorf! Burr! gings eben vorbei gu bem Jüngferchen! Aber geruhig Schläft mein Jüngferchen noch. Nun will die Muma fie ermuntern. Alfo die Dago; ihr bant; er, und bot ben verfohnenden Sandschlag; Def bie befriedigte lacht', und entettete. Aber Die Sezten fich wohlgemnt um ben feierlich bilintenben aubern Theerisch, Beibe fie neben Dapa, er feibft in bem finnfchene ben Lehnstuhl;

| Rail bann fellie fich nabe bemalang' enfehmeich                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Balter. 475                                                         |
| Bezo begann zu bem Bater Amalia, töchtentich                        |
| tofend:                                                             |
| : Libber Papa, wie fo festitch. bie Beautigams                      |
| müze sich ausnimt,                                                  |
| this das unendliche Robs! Ein Gefchent unfetil                      |
| bar des Eidams!                                                     |
| Darf ich bie Kery' anneigen? Diff, wie ned                          |
| bischer Weihrauch,                                                  |
| Duftet es; und bem Papa, wie bem herscher im Donnergewolf Zeus, 480 |
| Lacht bie heitere Stirn' aus ben Wiebeitien! : Wolf                 |
| ich in Dennut                                                       |
| Wittige Schenfin ihm fein, unte hurtrint Bod                        |
| unumwölft bort                                                      |
| Schmachtet ber Brantigam noch, und irmidity wann                    |
| oben Geräusch fei.                                                  |
| Soprache, einfligentent in Deiffidergefichterg:::titt               |
| lächelte feitwärte.                                                 |
| Doch Ger werlobote Jüngling erwindertes fchnell: fic                |
| ermannend: 485                                                      |
| Schmachten? Ich bim gang ruhfe, Amadial                             |
| Spar' ich, bis auch tein Luftchen bie gautemben                     |
|                                                                     |
| Birbel geführdet.                                                   |
| Brande zu legen;                                                    |
| Gleich wie wenn ein Daben, gefferte mirt mieten                     |
| im Plaudern.                                                        |
| :: Demif antworteteft bu, ehrwirrliger Digent                       |
| von Grünau: 490                                                     |
|                                                                     |

| Bag' und inie went ein Septad abbude renfelle                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Ober:wie mir, ber ich reife gum miterischen Leber                     |
| Engunt, wohleihatte bie Giod' in bein Compung noch lange geläutet;    |
| Der neftenifche Bort' umfchweberen Lippen und                         |
| Eben hinzuthun wollt' ich: Ein ländlicher Pfarrer verbauert, 495      |
| shaftet am Rief, und vergeht in Richtigleit aber Erwerbfucht;         |
| ABenn nicht griechischer Gelft ihn emperhebt aus ber Entartung        |
| Meneres Sarbarthums, wo Berbienft ift bieflich und erblich,           |
| Bur altebelen Burbe ber Menfelichteit: Geift bes                      |
| Beiden bas Dind anhöret mie Luft, und ber Alte                        |
| mit Andacht; 500 Binderes Schwung aus dem Stand, und Pieters          |
| göttlicher Fittig;<br>Und hochherziger Sinn unskerblicher Erbestrauch |
| Dinn für gleiches Befet, Freiheit und genftes Go                      |
| meinwohl. Sold ein Geifterbefuch in der Einsamkett halt bas           |
| Berftandnis, Barnet bas Dens, und weiht gur Gruraginag                |
| hoher Dratel, 505 Daß Guchftabliger Rebet gerflieft, und unfeinet     |
| die Gottheit.                                                         |

| Mas iher gelänteret Menfc in Englichungen bei-<br>liges Lieffuns             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Sein unwürtig erkennt, o wie wole unwillebiger                               |
| Win der, gefamten Daturen giberifche Blute, ger:                             |
| Ift, was der Sonn! Ein Swal, was Besanfieren ein Tropflein. 510              |
| Weg benminiebriger Wahn, dund 'Lon' unver-<br>ftanblicher Formeln,           |
| theb burch Benpelgebrunch' und Sagungen, werbe gedient Ihm,                  |
| Bie vom: höfischen Trupp Aufmarpenber, : benen er bantbar                    |
| Ohn' ihr Thur: anrechne der: Geligkit mürdige                                |
| Wog unmlunfiche Rlag' um ben Gomichen, ber, wie bie Sunber. 515              |
| Ale Unflindiger flarb! Wer weint' mu bes Co-<br>trates Giftelch?             |
| Menunerbie Flamm', auf weicher, sin Gott; auf ftraite Geraftes?              |
| Gell an, exhabenem: Sinne ber Beite und tabmen ben Borrang?                  |
| Weg. dr. Martergebilde der Krenzigung! Er, den des Todes                     |
| Bittere Gehmach nicht bengte, ber Belo mit bam Gie-<br>gespanier fchwebt 520 |
| Frendig einper, bag mir felber aus Stand nach-<br>ftreben zum Ather!         |
| Gebe-den Glauben bas Bita bes thärigen Gelben auf Tharfraft!                 |

Bitche wie bie Schriftlinge, nein! fo preblyte jenet gewaltig: \_Bas du wille, bag man thue bir feibet, bas thue du andern; "Das ift Gottes Gefeg! Rine die Frucht zeigt Gate bes Baumes! 525 "Micht wer: O Berr! ausruft, wird beschiget, fondern mer recht thut!" Alfo mit Bicht und Märme gelehrt, in bes riift gen Lebens Reaftwort! Dann bringt Kraft in bas hers; bant füllen ben Tempel Indacht. Eroft und Entschluß, und jabelnde Stime men bes Dantes; Do ben Gebrauch bie Agend' anordnete, ober wie felber 530 Rach bem Bebarf, vorfichtig bem Beiligen Ocio nes vermählend: Mis an bem Pfingftag' hier bes Frühlinges bab mige Reier, Als nach ber Einte bas geft, wann blant am Me tare ber Rrang hängt, 266 bet bem Laubabfalle ber ruhenben Rreinde Go bächtnis: Ober modurch zu erbauen die Meinigen, ich für erlaubt hielt. 535 Wer viel fragt, ber bekommt viel Aumort, fluge - mitunter. in Riftin antwoverte branf der able beidelbond. · Balter : In, wer hellfamet will mit Beftigfolt, offne ge-

fürmen.

| Der ficher aus; gern bietet bie Sand gutartige     |
|----------------------------------------------------|
| Herschaft.                                         |
| Denn je tinger ein Bolt, je thätiger Fielf und     |
| Gehorfam. 540                                      |
| Auch mede junger Baron, gleich unferet gnabigen    |
| Gräfin,                                            |
| Bill Karaugigen Dut um fich her, nicht bumpfe      |
| Berftodtheit,                                      |
| We fie vergälleter Sinn mishandelten Fröhnlinge    |
| brütet.                                            |
| Schon ift bem Dorfanwachfe bestellt ein verstän-   |
| biger Lehrer,                                      |
| Melder zugleich Baumzucht , und , Buterchen , edle |
| Musik lehrt. 545                                   |
| Minfeig schaffen auch bort vollstimmige. Chor um   |
| bie Orgel,                                         |
| Bald bem Altar antwortend, und bald bet Ges        |
| mein' und ber Predigt.                             |
| Alfo rebeten beib' in traulicher Bergenergie       |
| Bung,                                              |
| Um ben gefeffigen Tifch , bis Matna berbräther bie |
| Cochter. Cochter.                                  |
| Doch fets borchte ber Jüngling in fiff aufwalleif  |
| ber Gehnsucht. 550                                 |
| Moer Mama, nachdem fie Amalia ffihrt' ift          |
| die Stube,                                         |
| Geleg bie Enoppe :hinauf; unbowanbeim feif' in     |
| bie Rammer,                                        |
| Bonishe mutiges Lind noch foluniminte Milbet       |
| 5 hinan nun,                                       |
| Sucht auf ben Behnifft wägenbr, bemit bidt         |
| on en alle in                                      |
| ·                                                  |

| Erat fie, und schaut' im Bette bie rofenwangige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tochter, 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Belche fich über ber Ded in völligem Schmude gelagert,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beiß, wie ben vorigen Tag, im rothenben Glang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ber Gardine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jezo, wie fanft ihr Kind aufathmete, ftand fie betrachtend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meigte fid), füste bie Bang', und begann mit leifem Geflifter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bas, unartiges Rinb, Langichlaferin ! traumft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| du noch jezo, 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Daß die Wangen bir glithn? und fogar in vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ligem Angua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Muheft bu? Allzu bequem ! Soch flehet die Somi'an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dem himmel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langft auch girpte die Schwalb', und der Sauhirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tutet im Dorf um;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rinberden, glaub' ich fogar, mit bem Frühstück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gehn in die Schule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Babchen heraus! und die Sande gestrecke nach Rocken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| und Spinnrad, 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bleifig geftricht, und hembe beschleuniget gegen bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| O Sochzeit!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ober, behagt bies mehr, Die entfalteten Blumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gemustert;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Auch ob bie Sinarof' am Morgenstrake fich auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| control of the contro |
| Control of the street of the s |
| Beliche geheim bu brzohft; bem Papa zu pfangell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Winde ben thaufgen: Stenug, und legfreffin be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hend' in den Altov; 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Das bein Bater fich fren' und, mundere; wonn er erwachet,            |
|----------------------------------------------------------------------|
| Dann nach ber Chaterin frag', und, wie artig but feift, bir ergable. |
| Dein Perlhuhnchen bereits, bas vergärtelte, hat fo gefatelt,         |
| Bag nuwillig der Sahn einsprach mit eifrigem Strafton.               |
| Surtig, und suche bas Ei, et birs abhote ber 575                     |
| Aber du schläfft mir, Diene, bei buftenben Blumen im Zimmer!         |
| Bas hift all mein Singen und Predigen? Soilbe                        |
| Sind fie bem Saupt; am meiften Sagect' und Mustathyacinthe.          |
| Clorigens alles gepuzt,' als follt' hier heute Bis                   |
| Alfo Dama; schnell fuhr aus dumpfigem Schlafe<br>bie Jungfrau, 580   |
| Bildte verstört ringenm, und feufzere tief aus dom Gergen.           |
| Jezo die glühende Wange bem Arm aufflitzeil, begann sie:             |
| Bift du's, traute Mama? O wie kam bas? Sat benn ber bofe             |
| Blumenbuft mich betäubt? Ein Strauß am offennen Kenfter,             |
| Weint' ich, fcabete nicht; und es sind fast lauter Aurifeln. 585     |
| Mad nut Gine Lazett', und Gine Mustathob- cinthe.                    |

| Drim nicht ganten, Dama! Dein Witerchen fagte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mir oftmals:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Blumen im Saar, und am Bufen ein Strauf, find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bierde ber Jungfraun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sang unerträgliche Schwille, fo fehr ich die Ratte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mer gelüftet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Storte ben Schlaf, und (barf ich geftehn?) des We-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| suches Erwartung. 590'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ats mir weber ben Geift langweiliges Bablen ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fänftigt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alog bie Eringerung alter Musit, und ben heistte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bächter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ein ift die Glock! auerief; mit Berbruß nun sprang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ich vom Bett' auf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Meibete mich, und fabecbie funkeinden Giern'; all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bem Fenfter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Denn aufauchenden Winde getühlt, und bie Siegend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| im Mondschein: 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 250 ber Machtigall Lieb raftlos westeiferte rings-<br>um,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 250 ber Machtigall Lieb raftlos westeiferte rings-<br>um,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| im Mondschein: 595 Ber Rachtigall Lieb raftlos wetteiserte rings-<br>um, Und ber Gesang auf der Bleich', und die einstenze<br>Flote des Schäfers;                                                                                                                                                                                                                         |
| im Mondschein: 595 Ber Rachtigall Lieb raftlos wetteiserte rings-<br>um, Und ber Gesang auf der Bleich', und die einstenze<br>Flote des Schäfers;                                                                                                                                                                                                                         |
| MBo ber Macheigall Lieb raftlos westeiferte rings-<br>um, Und ber Gefang auf der Bleich', und die einstenze                                                                                                                                                                                                                                                               |
| im Mondschein: 595<br>And her Machtigall Lied raftlos westeisserte rings-<br>um,<br>Und ber Gesang auf der Bleich', und die einsame<br>Flöte des Schäfers;<br>Einf umblichete häuser im Dorf, und nos plate<br>schernden Baches                                                                                                                                           |
| im Mondschein: 595 Mis ber Macheigall Lieb raftlos wetteiserte rings- um, ilnb ber Gesang auf der Bleich', und die einstenze Flote bes Schäfers; Biote bes Schäfers; Einf umblichete häuser im Dorf, und des plates scher war hand am himmel ber Wetterstuchenngen                                                                                                        |
| im Mondschein: 595<br>And her Racheigall Lied raftlos wetteiserte rings-<br>um,<br>Und der Gesang auf der Bleich', und die einstenze<br>Flöte des Schäfers;<br>Sach umblichete häuser im Dorf, und nos plätz-<br>schen Baches<br>Helle Flut, und am himmel der Wetterlauchenngen<br>Schlängeln.                                                                           |
| im Mondschein: 595 And ber Radicigall Lieb raftlos wetteiserte rings- um, ind ber Gesang auf der Bleich', und die einsame Flöte des Schäfers; Sich verblichere häuser im Dorf, und des plätz- schef umblichere häuser im Dorf, und des plätz- schlie Flut, und am himmel der Wetterstuchungen Schlängeln. Endlich nahte der Schlaf; und niedergelegt in der               |
| im Mondschein: 595 Ber Rachtigall Lied raftlos wetteiserte rings- um, Umb der Gesang auf der Bleich', und die einstense Flöte des Schäfers; Sich wublichete häuser im Dorf, und des plete schen Baches Selke Flut, und am himmel der Wetterleuchenigen Schlängeln. Endlich nahte der Schlaf; und niedergelegt in der Kleidern, 600                                        |
| im Mondschein: 595 And ber Radicigall Lied raftlos westersferte rings- um, ilnd ber Gesang auf der Bleich', und die einstenze Flöte des Schäfers; Sich wublichere häuser im Dorf, und nes plätz- sche Flut, und am himmel der Wetterseuchenngen Schlängeln. Endlich nahte der Schlaf; und niedergelegt in der Kleidern, 600 Schlummert' ich ein allmählich, und hönt' die |
| im Mondschein: 595 And her Rachtigall Lied raftlos werteiserte rings- um, Um, dind der Gesang auf der Bleich', und die einstenze Flöte des Schäfers; Sich wuchlichere häuser im Dorf, und nes plätz- schlich nahre der Schlaft' und niedergelegt in der Kleidern, 600 Schlummert' ich ein allmählich, und hönt' In                                                        |
| im Mondschein: 595 And ber Radicigall Lied raftlos westersferte rings- um, ilnd ber Gesang auf der Bleich', und die einstenze Flöte des Schäfers; Sich wublichere häuser im Dorf, und nes plätz- sche Flut, und am himmel der Wetterseuchenngen Schlängeln. Endlich nahte der Schlaf; und niedergelegt in der Kleidern, 600 Schlummert' ich ein allmählich, und hönt' die |

| Bunbenisch friefte ber Traum um- die Seele mir. Uber bas Felb hin         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Somebt' id, und über ben Gre; wiermie gleitenbefte Ctabl auf ber Eisbahn; |
| Jeber geschwungene Schriet war Wohltlang, und<br>um die Ferfen, 605       |
| Mie von eletrischem Glaf', enttnifterem rofige<br>Klämmlein.              |
| Dabe bem See rief Walier, und ficher wir, nie berzusteigen.               |
| Abon is menig ber Kort bem fontenben Singer ge-                           |
| Mann im Baffergefäß ein fpieleribet Rind ihm binabraucht;                 |
| Bein, bet evalferten, lächelt bie Bertwein; efen                          |
| Rennt' ich binab mich tauchen; ba lacht' und hills- nete Balter.          |
| Miglich erklang im Gewölft ein ficerebniges Post-                         |
| Me ob Oberpir fame, das Horn der Bezauberung blafend;                     |
| -Cath, :und ein Bagen wie Golb, unt fentigen Roffen befpannet,            |
| Dachete; Baiter entsprang; und fluge in feiner Umarmung 615               |
| Mor mir, als schwänd' ich babin feellos! — O bn beste ber Mütter,         |
| Sage mir, ob an dem Baide Georg schon blafen gehöret!                     |
| Beg ich ju tief mit bem Laupre? Min fcilige bies                          |

Lidelnd erwieberte brauf die gute verftändige Hausfrau: Schlägt bir bas liebe Berg, mein Löchterchen? Aber warum auch 620 Träumt bein fturmifches Berg fo wunderlich? Klas hat bie Zeitung Eben gebracht. Sie ergählt von Amerika, und von Gibraltar, And von bem Darlement, unb ber Reife bes bei ligen Batere. Efferig lieft der Papa, und vergaß, fich die Pfrife ju ftopfen. Dennoch fragt' er bagwischen : 280 bleibt mein Tide terchen? Schläft fie? 625 Rein, bas wäre ju arg! Geh, rufe fie, baf mir gefertigt Berbe bie Pfeif', und im Bampf anmutiger fomeete bie Beitung ! 3ch. Die Bertheibigerin, muß gebe, und ftebe beschämt hier. Auch ift unten ein Brief an die Jungfrau Unna Luise; Balters Hund, wie ich glaube; both gebiche micht für Gewißheit. 630 Alfo Mama; da klifte bie Hund ihr gurtlich die Tochter; Und mit fdmeicheinber Stimme begann bie roffie Jungfrau: D du Bertheidigerin, bu spotteft ja felber ber Unschuld! Birtid ein Brief? Du läheift. D Mitterden, . fei nicht graufam!

| Dente, was foll ich doch mit Amerika, oder Giv<br>brakar.         |
|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |
| Ober dem Parlement, und der Reise des heiligen<br>Baters?         |
| Du auch warest ja Braut! Bei ber Ehrlichkeit. beines Gestätzes!   |
| Sag' aufrichtig mir an, mein Mütterchen! 3ft &                    |
| 3hr antwortete brauf die gute verftanbige Saus-<br>frau:          |
| Tochter, ich will birs fagen, auf Chrlichteit. Gben               |
| besucht' uns 640                                                  |
| Einer im Reisegewand', und bracht' ein türkisches.<br>Rohr mit,   |
| Bohl so hoch von der Erd', in levantischen Sai-<br>nen erwachenes |
| Resembelg, und ben Kopf aus Siegelerde von<br>Lemnos.             |
| Unferem Bater dur Luft: ein wohlgearteter Jüng:                   |
| Groß, und gang untgolich an Buchs, mit befchein                   |
| benem Unftand, 645                                                |
| Der wie aubare Menschen, und gar, nicht prieffere lich aussteht.  |
| Diefer ertundigte fich, wie Gebrauch ift, nach ber                |
| Gefundheit                                                        |
| Unferer lieben Mamfell; auch Amalia, welche ber- eintrat,         |
|                                                                   |
| Grupt' er, wie lange bekannt. Komm felber, mein                   |
| Rind, und betracht' ihn.                                          |
| 16: Alfo, Mama, und im Taumel zeutsprang bem                      |
| Lager Die Jungfrau, 650                                           |

Schmiegte die Arm' ihr feft um ben Bals, und mit feurigen Ruffen Unterbrach fie bie Bort', im Laut ber Begeifterung rufend: Datterden, freue bich boch! Du follft auch die befte Mama fein! Sollt auch die Brant aufpugen, und tangen auf unferer Sochzeit! Sellft auch felber noch Braut, und Brautigam werden ber Bater. 655 D du goldene Mutter, auf euerer goidenen Sody zeit! Burtig hinab, ihn zu feben, ben mohlgearteten Jüngling! Ihr antwortete brauf die gute verftandige Sausfrau: Drabden, bu bift wahnfinnig! Bum Brautigam geht man ehrbar, So wars Sitte vorbem. n.it niebergeschlagenen Augen, 660 Schritt vor Schritt nach der Tabulatur althöft licher Demut, Leif' antwortend dem Gruß, in Buchtigfeit halb fich verneigend. Schwärmerin, willft bu auf Socien binabaebn? Riebe bie Schuh' an! Und wie bas Baletuch bangt! Gi, fchame bich, garftige Dirne! Alfo schaft die Mama; und bas Eddrerchen; lieblich errothend. Dibnete fcnell bie Umbullung bes fcbon aufwale lenden Bufens.

| Ihres entflogenen haars achtlos, und bes lieb-                      |
|---------------------------------------------------------------------|
| lichen Straufleins;                                                 |
| Schnallte fich bann, oft fehlend mit zitternben Sanben bie Schuhe   |
| Beft um bie zierlichen Bug', und enteilete. Dicht unbelauschet      |
| Blieb ihr hastiger Gang; und Amalia fiel in bie                     |
| Red' ein: 670                                                       |
| hurtig! fie tommt! Bas faumet ber Braut gu begegnen ihr Jungling?   |
| Sprache, und hupfte voran. Doch bie Braut voll fürmischer Cehnsucht |
| Bantte bie Stufen hinab; und Die Ereppenthure                       |
| Rreischte fie auf; benn begrüßt von ber harrenden                   |
| Freundin Gelächter,                                                 |
| Sant fie, ach! in die Arme des überfeligen Jung-                    |
| lings. 675                                                          |

lings.



## Luise.

## Dritte Jonile.

## Die Vermählung.

## Erfter Gefang.

Ber ben reblichen Pfarrer von Grunau neulich

besucht hat, Rennt bie geräumige Stube; bie gaftliche, wo man umherschaut Uber ben Garten jum Gee. Unlängst ein verrufener Saal noch: Den ein großer Ramien und lockere Thuren mit Bugluft Ralteten, bumpfige Schränt' in ber Band, und ein thonernes Eftrich. 5 Much rundicheibige Fenfter, bem Wind' ein gemach licher Durchgang, Blind vor Alter und Rauch, voll farbiger Wapen der Borgeit: Belche bem jungen Gebäude verehrt treuherzige Machbarn, Jeder ein Jach mit eignem Pitschier und Namen und Jahrzahl.

| Alber des Greises Gesuch' und Ermahnungen rühr-      |
|------------------------------------------------------|
| ten das Kirchspiel 10                                |
| Endlich, da viel Beisteuer die gnädige Gräfin be-    |
| willigt.                                             |
| Mun ward freundlich die Stube zu edlerer Gafte       |
| Bewirtung,                                           |
| Bard mit Tapeten umflebt, mit warmendem Bo-          |
| den getäfelt,                                        |
| Auch mit stattlichem Ofen geschmückt, und englischen |
| Fenstern,                                            |
| Klar in ben Garten zu schaun, und des Gees Bald-     |
| ufer und Insel. 15                                   |
| Wer ihn jezo besucht, dem zeiget er gerne die        |
| Aussicht,                                            |
| Bierend ein tlein Fernrohr, ju erspähn auch den      |
| ftäubenden Fahrweg;                                  |
| Belget, wie schön bas Gemach, wie bequem: fot,       |
| schäzet des Baues                                    |
| Koften, und rühmt die Gemein', und der Kirche        |
| geschworene Pfleger.                                 |
| hier find festliche Stühle gereiht, und ein schwed   |
| lender Sofa; 20                                      |
| Hier goldramiger Spiegel, und schöngeäberter: Afece  |
| tist;                                                |
| Auch ein neues Klavier, bas laut in ben wollen       |
| Choral hallt,                                        |
| Wom schleswigischen Meister gefertiget. Rings an     |
| den Wänden                                           |
| Sangen die Bilder umber der Familte, jedes in        |
| alter                                                |
| Feierlichkeit: Großväter mit aufgefchlagener Bie     |
| bel; 25                                              |

Und in ber Ahninnen Sand ein Roselein, oberi ein Pfirsich. hier, von der herbstlichen Klur voll schimmernbes Mettengewebes Eingekehrt, faß traulich am Thee die gnädige Gräfin. Und die gepriesene Tochter Amalia, Karl, und ber Jüngling, Belcher an Balters Statt ihn lehrete. Lange bes lustiat 80 Sahn fie ber Sprehen Gewölt ichwarz herziehn, die von bem Geeschilf Bald mit Gefchrei aufrauschend fich drebeien unter dem himmel, Balb in bas Schilf abrauschten zur Nochtrub. Jezo geöfnet, Lockte bas helle Rlavier; denn ber Bräutigam fang in der Saiten Bebenden Con, o Ochult, die Begeisterung beis nes Gefanges. Oft auch fangen Luif' und Amalia froh mit einander, Oft anch allein; bann wieder im völligen Chor mit den beiden Minglingen: aber ben Bag, mo es Rraft galt, stärkte der Bater. Siehe da tam aus der Ruche jurud die verstanbige Bausfrau, Rabete leif', und begann ju Amalia, flopfend, die Schultern: 40 Buch ju! Lerne die Jugend, man tudt fich blind in ber Dammrung; **E** 2

Und noch lange bedarf fie ber Augelein. Reiche ben Rruchtforb, Meine Luif', und ichale mit filbernem Deffer jum Anbif. Roft' Amalia boch ben gesprenkelten Gravenfteis ner, Belchen fie liebt; auch scheinet die Bergamott' unverächtlich, Und die frangösische Birne, die weiße sowohl wie bie graue. Beuer gediehn Apritofen und Pficfice groß und gewürzhaft; Und mit füßerem Kern Ballnuß und röthliche Bartnuß. Selbst die erschmeichelte Traub' ift norbischen Gaumen geniegbar, Die mein Schlauer Gemahl windfrei an ber sonnie gen Ocheunwand Pflegte; wenn heut auch grämlich der pfälzische Berr bas Gesicht jog. Rarl, die ungrische Pflaum' hat Unfehn; aber die Zwetsch' ist Boniggelb, inwendig, und füß auf ber Zunge wie Honia. Lofe vom Stein, und am Stengel gerunzelte mab len, ift Regel, Auch abwischen ben Duft; mein hans hat fie eben geschüttelt. Töchterchen, ichaff' uns Licht, und ben grünen. Ochirm für die Grafin. Soffentlich gonnen fie une die Gefellchaft auf ein acrinaes

| er im Sauf' hat.                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Liebreich fagte darauf bie biederheizige Gield-                              |
| Selbst schon wollten wir uns freundnachkarlich mel-<br>den auf Landtost, 60  |
| Butter und Brot, auch etwan ein Gi: mas im-<br>mer im Sauf' ift;             |
| Und ein vergnügtes Gesprüch: was auch hier immer zu Sauf' ift.               |
| Jejo rebeteft bu, ehrwürdiger Pfarrer von Grunau:                            |
| Mutter, man teuscht fich teicht mie Emartungen; rebe die Wahrheit.           |
| Butterbrot will sagen ein Paar Kramevogel und                                |
| Droffeln, 65<br>Etwa mit Apfeimus; nach bem Sprichwert muß<br>es dabei sein. |
| Ferner Katscht' in bem Juber ein schwärzliches Ding<br>wie ein Sandart,      |
| Ober auch zween, wie mir bauchte; boch bas ik bloße Bermutung.               |
| Aber für Karl wird tommen ein irbener Napf mit Kartoffeln,                   |
| Klar wie Kryftall, in der Siff', an Geschmad Rastanien ähnlich, 70           |
| Aus hollanbifcher Saat. Auch ein Marichtif' sont                             |
| Ladet den Durft. Dann plözlich erfreut uns der purpurne Kohlfopf,            |
| Umfer Genoß! gur Ehre bes Priefterthumes mit Bischof                         |

| Angefillt. O wie kommts? mir ift heute so wohl und behaglich,    |
|------------------------------------------------------------------|
| Als wenn man irgend was gutes gethan hat, ober                   |
| auch thun will! 75                                               |
| So der gemütliche Greis, und verschob das famtene Rappchen,      |
| Belches bie Glaz' ihm hüllt' in bes heiligen Am-                 |
| Bann er im filbernen haar dir glich, milbredesp<br>der Spener.   |
| Pwar die Grafin begehrt, und Amatia, tochter-                    |
| Daß er bie warmenbe Dig, auffest als Bater                       |
| des Hauses, 80                                                   |
| Und sich den Festschlafrock aulegeren, doch er ver- fagi' es.    |
| : 26ber Luife vernahm nicht, unwillfabeig ben                    |
| Auftrag,                                                         |
| Frich ber gelabenen Guffe; ben Koth und bad fie berne Meffer     |
| Schob fie Amalten bin, und gebieterisch fagte fie                |
| 2. Bim, und fchale berweil, Amaka, Bimen                         |
| und Apfel; 85                                                    |
| Bof' auch Ruffen bie Saut, und nöthige. Balter besonbers         |
| Biebe bas Röthigen. Rasch! Wer schmausen will, lege mit Sand an! |
| Mife Luif', und enteilte gum Schrant in ber                      |
| täglichen Stube,                                                 |
| Mahm die filbernen Lenchter, und fligt' auf jeben                |
| ein Wachslicht:                                                  |

| Belche die Häustiche Frau vornehmeren Gästen nur                |
|-----------------------------------------------------------------|
| anbot, 90                                                       |
| Etwa dem Probst beim Kirchenbefuch, und der<br>gnäbigen Gräfin, |
| Auch wann bas Sochzeitfest fie erfreuete, und ein Geburtstag.   |
|                                                                 |
| Diese nahm fie heraus, und ftablerne Schneuzen mit Febern;      |
| Ellete bann fir die Ruch', und fprach zu ber treuen             |
| Sufanna:                                                        |
| : Bunbe bie Liehter mir an, und trage fie, liebe                |
| Susanna, 95                                                     |
| Bluge in die Stub', auch beinge ben Schirm fibr                 |
| Die gnabige Grafin.                                             |
| 3d nun fteig' in ben Rellet hinab, und bole jum                 |
| Bildof                                                          |
| Stothwein und Domerangen; bu forgit für bem pure                |
| purnen Rohltopf.                                                |
| Juder ficht in ber Rammer genng; und bas übrige                 |
| weißt du.                                                       |
| Ihr antwortete drauf die gefällige treue Su                     |
| fanna: 100                                                      |
| Gielch, mein Jüngferchen, gleich!. Mur erft bie                 |
| reinliche Schürze                                               |
| Bind' ich vor; sonft könnte mich leicht auslachen               |
| die Herschaft.                                                  |
| - Aber bie rafche Luif', umglangt vom eifernen                  |
| Leuchter,                                                       |
| Stieg: in bas Rellergewolbe, bas trockene, wel-                 |
| ches, im Sommer                                                 |
| Rait; und laulich im Frost, einschioß den unend                 |
| lichen Vorrath. 105                                             |
|                                                                 |

| Als sie dem Sande den Wein, und bem Gord' ents hoben die Goldfrucht,     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Und nun wieber bie Stufen emporftieg, fummenb ein Liedlein;              |
| Jezo hüpfte bie Freundin Amalia hinter Ow fanna                          |
| Schnell aus der Thur', und begann zu der rofen-<br>wangigen Jungfrau:    |
| Romm ein wenig hinauf in das Rammerleite. Dir ja geziemt nicht, 110      |
| Uns in der Rüche das Mahl zu beschieunigen, gute Luife!                  |
| Schau, wie die Sichel des Mondes, die blank hinschwebet wie Silber,      |
| Gead' in die Fenster dir blinkt; aholb ist ein Go plauder im Mondschein. |
| Dort nun halten fie Rath, die veröbeten Garten in Gelborf                |
| Angubaum, wie bes eblen Alfinoos frachtbare Bar- ten: 115                |
| Obabaum' ordnet ber Bater, es legt bidfcoffenbe Spargel                  |
| Meine Mama. Erit leife; ber Bräntigam midifte bir nachgehn.              |
| . Jene fprache; da reichte die Brant ber treuen Sufanna,                 |
| 2Bas fie trug, in bie Sand', und ermahnete. Jego ber Arcunbin            |
| Folgte fie, leif' auftretend, und schaft bin Engenen-<br>ben Stufen. 120 |
| Mis fie nunmehr eingingen jur traulichen Raminer im Mondfchein,          |
|                                                                          |

Sand in Sand, wo fie oft bes gemeinfamen Berts fich gefreuet, Ober bes geiftigen Buchs, und bes ftilleren Dab. chengespräches; Jezo fagte Luife, gewandt zu ber erauten Gr Spielin : Seze bich hier in ben Segel, Amalia, wo ich so manchmal Reben dir fag. Biel Freud', auch etwas Gorge mitunter, Theileten wir. Balb trennet bie bittere Stunde bes Abschiede! Alfo fprach wehmutig die Braut, und drückte die Band ihr Innia, und jog fie beran. Doch Amalia, sanft fich entwindend. Erat feitwärts an bas Fenfter, und fchauete ftart ju dem Mond' auf, 130 Und bem Gewolf, bas flüchtig mit wechselnbem Glang ihn vorüber Ballete, jest ihn enthüllt', und dunteler jego bahinzog; Dann wie im Sofe ber Bind buntfarbiges Lanb von ben Bäumen Biebeite, wogt' und zerftreute, mit schauerlichem Geraffel. Sinnend fant fie, und fchwieg, ba, begfange vom Monde, das Thränlein 135 Ihr auf die rofige Bang' hinzitterte. Aber fie hielt sich, Banbe' the Geficht ins Duntet jurud, und fagte · mit Leichtfinn:

| Rebe, wie Brauten geziemt, mas frabliches, nicht von dem Abschied,       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Trantes Kind; und jumal am heiligen Polter abend.                        |
| Da schon Kammer und Bette zur hochzeitseier geschmückt ist. 140          |
| Chab' um die kleine Luise! Das jugendlich bib                            |
| Bird Hausmütterchen schon, ehrbar und dem Manne<br>gehorsam!             |
| Manner fuffen nicht mehr mit Befcheibenheit, ober errothenb;             |
| herrisch umarmt fein Weib ber Gemahl, und zer füffet ihr herrisch,       |
| Oft mit stechendem Ausse, die Wängelein, warm<br>es ihm einfällt: 145    |
| Alles nach ehlicher Pflicht! und zulezt noch, o der<br>Berruchtheit!     |
| Muß sie als Amm' ihm dienen, und Bärterin!<br>Aber warum doch            |
| <b>Bogst</b> du den Nacken ins Joch so bändiges Sinns, ba du schön bist? |
| Ehrbar gab ihr Luife mit brohendem Finger<br>bie Antwort:                |
| Spotterin, nicht so getrozt! Dir glühn die scheb<br>mischen Auglein 150  |
| Nicht umsonst; und ich fühle, wie warm hier um ter dem Schleier          |
| Balle bein jugendlich Berg. Ein Jungferchen, ftrage bet fich minder,     |
| Und ein anderes mehr; soch folgen fie jellegnicke                        |

| Bräntlichen Schmuck für die Freundin zu fertigen, oder das Kränzlein, 155 Balb mit teisem Gesang' und Seucherchen, bald mit Gelächter? Eber du mußt doch sehen, wie unsere schöne Ber sezung Von natürlichem Moos' und tastenen Purpur- rosen Auf hellschimmerndem Atlas sich ausnimt. Heut in der Frühe Hod' ich geheim vollendet, indeß am behaglichen Theetisch 160 Erir der Papa mit Gespräch abhieft den störenden Walter. Also Buss', und langte das mischweiß schim- mernde Brautsleid. Und der Kommod', und zeigt' es am matteren Strale des Mondes. Enage besah es entsaltend Amalia; jezo begann seiner Erfindung, 165 Erikalischen Schmuck für die Freundin zu sertigen! Selber das Kränzlein Deick' ich sogleich dir hinden, mit Seusgerchen, oder Gelächter. Kostanis; wir müssen boch sehn, wie es aussteht, wenn der Papa dich | Warum hüffe man boch so antsglich gegen bie       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Balb mit teisem Gesang' und Seufzerchen, balb mit Gelächter? Ther du mußt doch sehen, wie unsere schöne Besseung Won natürlichem Moos' und tastenen Purpurrosen Auf hellschimmerndem Atlas sich ausnimt. Heut in der Frühe Hab' ith geheim vollendet, indeß am behaglichen Theetisch 160 Mir der Papa mit Gespräch abhiett den störenden Walter.  Also Luss', und langte das milchweiß schimmernde Brautsleid. And der Kommod', und zeigt' es am maeteren Strale des Mondes. Lange hash es entsaltend Amalia; jezo begann seiner Ersindung, 165 Brünklithen Schmuck sür die Freundin zu sweigen! Selber das Kränzlein Deiter das Kränzlein Deiter der müssen doch sehn, wie es aussteht, wenn der Papa dich                                                                                                                                   |                                                   |
| Woer du mußt doch sehen, wie unsere schöne Bessellung Von natürlichem Moos? und taftenen Purpursrosen Auf hellschimmerndem Atlas sich ausnimt. Heut in der Frühe Hab' ich geheim vollendet, indeß am behaglichen Theetisch 160 Wir der Papa mit Gespräch abhiett den störenden Walter. Also Luis?, und langte das milchweiß schimmernde Brautsleid. And der Kommod, und zeigt es am matteren Strale des Mondes. Lange kesah es entsaltend Amalia; jezo begann seiner Ersindung, 165 Erkäntlichen Schmuck sür die Freundin zu sertigen ! Selber das Kränzlein Deiter das Kränzlein Deiter wir müssen boch sehn, wie Seusperchen, oder Gelächter.  Resennent wir müssen boch sehn, wie es aussteht, wenn der Papa dich                                                                                                                          | Balb mit teifem Gefang' und Seufzerchen, balb     |
| Won natürlichem Moof' und taftenen Purpurrofen Auf hellschimmerndem Atlas sich ausnimt. Heut in der Frühe Hab' ich geheim vollendet, indeß am behaglichen Theetisch 160 Mir der Papa mit Gesprüch abhieft den störenden Walter. Also Luss', und langte das milchweiß schimmernde Brautsleid Ans der Kommod', und zeigt' es am matteren Strale des Mondes. Lange besch es entsaltend Amalia; jezo begann sie:  Ander Schmidt die Beneide die Pracht! Nun danke du meiner Ersindung, 165 Erkäntlichen Schmuck sür die Freundin zu sweigen! Selber das Kränzlein Deiner in soft soften, wie es aussteht, wenn der Papa dich                                                                                                                                                                                                                      | Wer bu mußt boch feben, wie unfere schone Be-     |
| Auf hellschimmerndem Atlas sich ausnimt. Heut in der Frühe Dab' ich geheim vollendet, indeß am behaglichen Theetisch 160 Mir der Papa mit Gespräch abhieft den störenden Walter. Also Luis', und langte das milchweiß schimmernde Brautsleid. And der Kommod', und zeigt' es am matteren Strale des Mondes. Lange keich es entfaltend Amalia; jezo begann seiner Ersindung, 165 Michtischer Schmuck sür die Freundin zu sertigen! Selber das Kränzlein Deiter das Kränzlein Deiter wir müssen boch seine, wie es aussteht, wenn der Papa dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Won natürlichem Moof' und taftenen Purpur-        |
| Dab' ith geheim vollender, indest am behaglichen<br>Theetisch 160<br>Mir der Papa mit Gesprüch abhieft den störenden<br>Walter.<br>Also Luis', und langte das mischweiß schimmernde Brautkleid.<br>And der Kommod', und zeigt' es am matteren<br>Strale des Mondes.<br>Sange kusah es entsaltend Amalia; jezo begann<br>seiner Ersindung, 165<br>Bekünklichen Schmuck für die Freundin zu sertigen!<br>Selber das Kränzlein<br>Veilder das Kränzlein<br>voller Gesächter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auf hellschimmerndem Atlas fich ausnimt. heut     |
| Mir der Papa mit Gesprüch abhieft den störenden Walter.  Also Buss, und langte das mischweiß schimmernde Brautkleid.  And der Kommod, und zeigt es am matteren Strale des Mondes.  Sange kusch es entfaltend Amalia; jezo begann sie:  "Aind, ich beneide die Prachtt Nun danke du meiner Erfindung, 165  Beküntlicher Schmuck für die Freundin zu sertigen! Selber das Kränzlein  Philippe ich sogietich dir binden, mit Seusgerchen, oder Gelächter.  Resident wir müssen boch seine, wie es aussucht, wenn der Papa dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sab' ith geheim vollendet, indeß am behaglichen   |
| mernde Brautkleid. And der Kommod', und zeigt' es am matteren Strale des Mondes. Sange kusah es entfaltend Amalia; jezo begann sie:  "Aind, ich beneide die Prachtt Nun danke du meiner Erfindung, 165 Bränklithen Schmuck für die Freundin zu festigen! Selber das Kränzlein Denge das Kränzlein Denge delächter.  Antonic; wir müssen boch sehn, wie es aussuht, wenn der Papa dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mir der Papa mit Gespräch abhieft ben ftorenben   |
| Strale des Mondes. Sange kafah es entfaltend Amalia; jezo begann sie:  "Aind, ich beneide die Prachtt Nun danke du meiner Erfindung, 165 Bränklichen Schmuck für die Freundin zu fertigen! Selber das Kränzlein Deiche das Kränzlein Deicher das Gelächter.  Antonia deicher das Gelächter deiche das Gelächter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| Kange kafah es entfaltend Amalia; jezo begann sie:  "Amb, ich beneide die Prachtt Nun danke du meiner Erfindung, 165 Brikatischen Schmuck für die Freundin zu festigen! Selber das Kränzlein Velber das Kränzlein Velder das Kränzlein Oder Gelächter.  Anthen; wir müssen boch sehn, wie es aussteht, wenn der Papa dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| meiner Erfindung, 165<br>Erkarlithen Schmuck für die Freundin zu fertigen !<br>Selber das Kränzlein<br>Dräck? ich !sogitich dir binden, mit Ceufzerchen,<br>oder Gelächter.<br>Krismi; wir müffen boch fehn, wie es aussicht,<br>wenn der Papa dich<br>Untigen bei nats andraus, in dem stattlichen The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lange bafah es entfaltens Amalla; jezo begann     |
| Erkintlithen Schmuck für die Freundin zu fertigen ! Selber das Kränzlein Deniel ich sonden, mit Seufzerchen, oder Gelächter. Anthum: wir müffen boch fehn, wie es aussteht, wenn der Papa dich Anthum beinand antraue, in dem stattlichen The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| Denige ich sogleich die binden, mit Ceufzerchen, oder Gelächter.<br>Refame; wir muffen boch sehn, wie es aussuht, wenn der Papa dich<br>Antigen bei nats andraus, in dem stattlichen The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brautlichen Schmud für bie Freundin ju fertigen ! |
| Keffiniejs wir müssen boch sehn, wie es aussteht,<br>wenn der Papa dich<br>Mathem bei nade andraus, in dem stattlichen She                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denice ich fogleich bir binben, mit Ceuferchen-   |
| Mangen beiendes andraut, in bem startlichen Ehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kostimez: wir müssen boch sehn, wie es ausstehr,  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mangen beiendes andraut, in bem startlichen Ehr.  |

| Probe verlangt so ein Ding, eh öffentlich meistre                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| der Borwiz. 170                                                   |
| Probe verlangt ja Dufit, Schaufpiel, und ge fclungener Reihntang: |
| Prob' an dem Spiegel verlangt des Reulinges feft                  |
| liche Predigt.                                                    |
| Miche benn mag' ungeprobt zu vertraun hochzeite lichen Anzug      |
| Gaffenden Augen ber Welt, mo Fraun urtheilen und Stungfraun!      |
|                                                                   |
| Lächelnb erwiederte drauf die rofenwangige Jung-                  |
| frau: 175                                                         |
| Bas du für Canb aussinnft, Mutwiffige! Soft ich julegt noch       |
| Dabchenhaft mit meiner Amalia fpielen und ale                     |
| bern?                                                             |
| Seis! Nie werd' ich fürwahr altklug ablaffen von<br>Thorheit,     |
|                                                                   |
| Stets als Frau und Matrone dem Spiel millfom                      |
| men der Mägdlein.                                                 |
| Riegele zu; fonft mocht' unerwünscht eintweten ber                |
| Walter. 180                                                       |
| Also sprach sie, und nahm nit behaglicher Lache                   |
| ben Gegel,                                                        |
| Belchen Amalia bot, und legte ben zierlichen                      |
| Den weichwolligen weißen, mit braunlicher Biale                   |
| gerändet.                                                         |
| Aber die Jugendgefpielin Amalia löftet bie: 2000                  |
| bel                                                               |
| Ihrem Kastanienhaar, das voll in glänzenden Min-                  |
| geln 185                                                          |

Uber bie Schulter fich goß, unentstellt vom Stanbe des Mehles; Stand brautjungferlich nun, und schlichtete fanft ibr die Locken Mit weitzahnigem Ramme von Schildpatt, froh bes Geringels; Debnete bann, und flocht, nach ber Beif' belle nifcher Jungfraun: So wie Praxiteles einst und Phibias Madchen bes Bimmels Bilbeten, ober fich felber die Duf' Angeltta mas Mfo fcuf fie bas loctre Geftecht, bas, in Bellen fich blahend, Mit nachlissiger Schwingung zurück auf die Scheitel gerollt mar. Aber ben Liliennacken umfpielt' ein gartes Ge träusel, Als wie entfiehn; und vorn, um Sals und Schulter fich windend, Schlängelten ihr zwo Locken hinab auf den wab lenden Bufen. Bejo brach fie Gefproß von ber Mortenftand' an bem Fenfter, Weiche bas hatbe Gefims umschatzete, fröhliches Buchfes; Band in Minde bas Laub, und franzte bid, ebie ber Jungfraun, Burdig fle felber des Kranges, Dich würdige! fanft umschlang ihn 200 **Melliges Caar tingeum, os verbarg tha histen** ber Aufbund:

| Mis nun: fcon bergrünte ber Krang aus fconer                      |
|-------------------------------------------------------------------|
| Umlodung;                                                         |
| Meigte fich holb bie Gespielin, und fprach ju-ber                 |
| rofigen Jungfrau:                                                 |
| Bräutchen, das Saupt ift gefchmudt, wie ben Cha-                  |
| riten, und wie der Bebe,                                          |
| Wann fie den Lenzreihn tangen im paftigen Saine                   |
| der Kypris. 205                                                   |
| Jegt mit bem schönen Gewand' umhülle bich. Aber                   |
| jum Brautschmuck                                                  |
| Ständen ein feineres Bemb und feibene Strümpfe                    |
| nicht unrecht.                                                    |
| Blickend erwiederte drauf das tosenwangige Mägli-                 |
| lein:                                                             |
| Gicofin: Dant! Mein hemb, wie es anfleht wacke-<br>ren Jungfraun, |
| Erag' ich vom Ausbund' immer der felbstgesponne-                  |
| nen Leinwand! 210                                                 |
| Schaue nur hier am Satfe, wie fein, und wie                       |
| stattlich mit zartem                                              |
| Muffetine gefaßt! Wozu denne das faubere Spinn-                   |
| rad,                                                              |
| Beldes Papa mir peschentt, feinhaarige Plotten                    |
| gu fpinnen,                                                       |
| Bahrend er tieft im Gefurr am heimuchen Wiw                       |
| terabend,                                                         |
| Ober Geltsichten : ergählt. Dein Scherf mit ber                   |
| feibenen Strümpfen 215                                            |
| Ginge moch wohl, wenn vies, Dvauejüngfercheif                     |
| mit formete bie Geführet.                                         |
| : Sprache, und langes die Strümpfl, and die fefte                 |
|                                                                   |

| Mander sich meg, und streifte ber Baumwoll het-<br>les Gewirk ab,  |
|--------------------------------------------------------------------|
| Süllete fluge in die Seibe die gargerundeten Bug-                  |
| Sittsam, nahete bann; und Die Silberblumen im Dondfdein 220        |
| Klimmerten. Rafch nun warf sie bas tuchene Rieib von ber Schulter, |
| Fein und olivengrun, von ftablernen Anopfen um-                    |
| übet die Lehne des Stuhle; und nahm aus ben Sanden der Freundin    |
| Ihr hochzeitlich Gewand, mit Moos umborber und Rosen:              |
| Welches ben lieblichen Buche nachahmete, zierlich gefaltet; 225    |
| Dicht mit ber gantelnden Mod' unförmigem Bulft' um bie Buften      |
| Aufschwoll. Eilig, bedient von Amalia, schiffpfte bie Jungfrau     |
| In das Gewand; bin floß ju den Ferfen der rie feinde Atlas,        |
| Sell vom Monde beglangt; und fie fchufferte feft um ben Bufen,     |
| Welcher, des Zwangs unwillig, sich hos voll üppiger Jugend; 230    |
| Dach, wie ein fließenden Duft umhüllt', ibn der florene Schleier:  |
| So in der Mainacht oft um die filberne Scheibe bes Mondes          |
| Schwebt ein dunnes Gewölen: ben guferen Ran-<br>nur enthullend,    |

| Wann im Rachtigalihain Luftwandeler siehn und emporschaun.            |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Aber Amalia brach von der Sinarofe des Fen-                           |
| sters 235                                                             |
| Einen belaubeten Sproß, ber zwei halb offene Blumlein                 |
| Erug mit Anospen umher, und fügt an ben Bu- fen ber Braut ihn;        |
| Schloß fie bann in bie Arme mit Inbrunft, alfo                        |
| beginnend:                                                            |
| Du holbsetiges Mädchen! Wie schlank und er habenes Wuchses            |
| Banbelt sie, anmutevoll, als schwebte fie! Und                        |
| o wie lieblich 240                                                    |
| Lacht bies Engelgesicht, und die Rofenwange voll Unschuld,            |
| Und bies glünzende Blau ber Augelein! Billft bu mich ansehn?          |
| Romm und ichan in ben Spiegel, und fchame bich, bag bu fo ichon bift! |
| Eraufefte, nim bas Gehent, noch warm vom Bu- fen ber Freundin,        |
| Bum Andenten von mir: mein Ram' aus eigenem                           |
| Haar ist 245                                                          |
| Borne geschränkt, und hinten bie fcongefiochtene Lode:                |
| Dag: bu, ben Schmud oniegend, auch fern bich meiner erinnerft.        |
| Sprache, und band um ben Maden bas toft liche Bufengehent ihr,        |
| Beiches, den gotbenen Bord eicund mit Perlen umringet,                |

| Barg in gefchtifnem Arpftalle das Lean und ben Dig.              |
|------------------------------------------------------------------|
| men der Freundin. 250                                            |
| Beid' umarmten einander, die zwo gleichherzigen                  |
| Jungfraun,                                                       |
| Seftig mit langem Ruf, und gelobeten ewige                       |
| Freundschaft;                                                    |
| Deiß vorbringenbe Bahren vermifchten fich. Aber                  |
| mit einmal                                                       |
| Alopfte ber Bräutigam an, und aufzuschließen ver-                |
| seinested im Some man im Summe? Amollo las                       |
| Mittelt' er. Dort war im Sprung' Amelia la-                      |
| chend, und hastig 255                                            |
| trat in die Kammer.                                              |
| Sie min fafte bie Brant, bie bebend fant und                     |
| erröthend,                                                       |
| Will an ber hand, und ftellte fie bat ben erfand                 |
| nenden Jungling.                                                 |
| Bego begann, fich neigenb, Amalia, frobliches                    |
| Mutes:                                                           |
| Beäutigam, so wirb morgen Luis' ausschen im                      |
| utschutzen 260                                                   |
| Macht' ich es reiht? Aufmerksam geschaut, ob das                 |
| Mädchen auch schön ist!                                          |
| Jene: fprache; boch es faunte ber Brantigam                      |
| stumm und sprachlos.                                             |
| So wie ein ländlicher Mann, bem bas herz mit                     |
| füßer Entzückung Partickung Bernfchlichkeit nahrt' und ber Runft |
| nachbildender Zauber,                                            |
| Schauet: den Apfelbann in junift polibtiffender                  |
| 265                                                              |
|                                                                  |

| 36n, ben er felber gepftangt an ber Lieblingeftaffe bes Garrens;                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Längst schon täglich besah er ben, knochenden; plog                                         |
| Bern zur Stadt ein Geschäft; doch den heimge                                                |
| fehrten Bollender Bihrt fein Beib in den Garren, und zeigt ben                              |
| erblüheten Fruchtbaum, Ger, voll röthlicher Strunge, beglutigt vom Gothe in bes Abends, 270 |
| Daffeht, schauernd im West; und mit lieblichem Duft ihn anweht;                             |
| Staunend betrachtet er lang', und umarmt die:lie bende Gattin:                              |
| Sup faunt much ber Jüngling, aule mitvoll bluffe bas Mägblein,                              |
| Erfintlich igefchmückt; bas :emporei. ihm : bas Bett                                        |
| Weer die Amn' ausbreitend mie Junigkeit, simt ihm die Jungfrau 275                          |
| Schwell aus die Bruft; und die Seien der Weben-<br>ben floffen, von himmels.                |
| Wonne beraufcht, im langen und bebenden Auf                                                 |
| Endlich begann bie fcone Quif', anfichauent jum                                             |
| Jüngling: : Aber bu haft mich doch lieb, mein Bräutigam3                                    |
| Steht mir der Anzug Gut? und bin ich bir habech? Die Amalia hat                             |
| mich verleitet! 280 " Alsa die Brane; und am Bufen des Jünglinges                           |
| 🗦 🙏 barg sie das Antliz,                                                                    |

| Hold verschämt; da begann mit herzlichem Laute    |
|---------------------------------------------------|
| ber Jüngling:                                     |
| ' Schön ift meine Luif'; und hehr wie ein En-     |
| gel bes himmels,                                  |
| Und wie ein Rind unschuldig, von Gott und Men-    |
| schen geliebet!                                   |
| Benbe ben schmachtenben Blick, Solbfelige! aber   |
| ich füsse 285                                     |
| Dir bie Augelein ju, bie gang mir bie Seele be-   |
| zaubern!                                          |
| O bu mein: auf ewig! Dar wenige Stunden, und      |
| ewia                                              |
| Sind wir vereint; und ber Segen bes reblichften   |
| unter ben Batern                                  |
| Ralgt uns nach, und ber Gegen ber redlichften um  |
| ter ben Müttern!                                  |
| Aber o tomm body binaby bu füßefte, Braut! Dein   |
| liebes 290                                        |
| Baterchen muß fich ja freun, und Dinteetchen, baß |
| bu so schön bist!                                 |
| Mo rief er bewegt, und ahndete nicht, was         |
| bevorstand.                                       |
| Conell bann faßt' er am Arm und fichrte fie,      |
| welche vergebens                                  |
| Schuz von Amalia flehte , mit fanfter Gewalt ans  |
| ber Kammer.                                       |
| 2016 nun fröhlich ber Bug auf die Ereppe hinab    |
| von dem Vorsaal 295                               |
| Polterte, weil halb gern, halb ungern, folgte bas |
| Bräutlein;                                        |
| Gilt' aus ber Ruche Dtama, : gu erfundigen, mas   |
| , für Getummel.                                   |
| , , , , , , , , , , , , , , , ,                   |

Boll Bermunderung rief fie, bie gute verftändige Hausfrau: Bas. Mutwillige, treibt ihr bes Unfugs? Lermen die Dinger Und juchheien fie nicht, wie die Bogelein, mann fie im Frühling 300 Refter baun? Dur Gebulb! Man fommt aus bem mutigen Rranglein Unter die Saube, mein Kind; dann fist man rubig, und brutet! Geht nun finnig binein, ihr albernen! bag fic der Bater Breu', und die gnabige Grafin, wie fcmud mein Töchterchen aussieht Unter dem Chrenkrang! Dir felbft ja hupfet bas Herz auch Mütterlich, so zu schauen bas Töchterchen morgen am Trautisch! Ihr antwortete brauf bie rosenwangige Toch ter : Shilt bie Amalia boch, die Berführerin! Mutter, fie taugt nicht! Sprache, und fchob fie hinmeg; ba rief bie verständige Sausfrau: Eine fo folimm, wie die andre; ber Topf ift wire big bes Deckels! 310 Bill benn bie Braut eintreten? Der Bräutigam führe sie ehrbar! MIo Dama, und brehte den Grif von bline tendem Meffing, Bleg fie jur offenen Stub' eingebn, und folgete

felber.

| Rafch aus ber leitenden Sand bes Jünglinges mand fich bie Jungfrau,    |
|------------------------------------------------------------------------|
| Supfte hinan, und schlang die gebreiteten Arme bem Bater 815           |
| Fest um ben Sals, und fußte ben Mund, und fußte bie Wana' ihm,         |
| Auch die Stirn', und ruhte, mit unaussprechlicher Regung,              |
| heiß die Bang' und bethrant, an der Bange des ftaunenden Greifes.      |
| Sprachlos brudte ber Greis an bas flopfenbe Berg fein liebes           |
| Eöchterchen, lang' in dem Sturm wehmutiger Wonne fie haltenb; 320      |
| Endlich kam ihm bas Wort, und er stammelts voller Entzückung:          |
| Gottes Segen mit bir, holbseliges, allerliebe                          |
| Töchterchen! Segen die Full' auf der Erd' und droben im himmel!        |
| Ich bin jung gewesen und alt geworben; doch nie-                       |
| hab' ich gefehn ungefegnet bes Reblichen redliche<br>Kinder. 325       |
| Mancherlei Freude verlieh mir der herr, und man-<br>cherlei Trubfal,   |
| Im abwechselnden Leben; und Dant ihm fage' ich für beites.             |
| Gern nun will ich bas Saupt, bies grammbe, bin ju ben Batern           |
| Legen ins Grab: benn glücklich, getrennt auch, bleibt mir die Tochter; |

| Weit se etkannt, das Gott, wie der Kindeleiss.                            |
|---------------------------------------------------------------------------|
| pfleget ein Bater, 330<br>Oft burch Freud' uns segnet, und oft uns fegnet |
| burch Trübsal.                                                            |
| Bunderbar wallt mir das Berg beim Anblick einer                           |
| geschmückten                                                              |
| Jungen Braut, wie fie gang arglos, in findlicher                          |
| Einfalt,                                                                  |
| Supfend ben Schicksalspfad an des Bräutigams                              |
| Urme beginnet:                                                            |
| Alles zu tragen gefaßt in Ginigfeit, was auch ber                         |
| vorsteht, 335                                                             |
| 3hm theilnehmend die Luft zu erhöhn, zu erleiche                          |
| ten die Unluft,<br>Und, wills Gott, von der Stient den lezten Schweiß     |
| ihm zu trocknen.                                                          |
| Eben so wallete mire von Ahndungen, als nach                              |
| der Hochkeit                                                              |
| 3d mein jugendlich Weib heimführete. Freudig                              |
| und ernstvoll                                                             |
| Zeigt' ich ihr am Moore die Grengstein' unserer                           |
| Dorfmark, 340                                                             |
| Gald burch offene Holzung das Schloß, und den                             |
| steigenden Kirchthurm,                                                    |
| Jest an der grunenden Aue die Wohnungen, jeso                             |
| das Pfarrhaus,                                                            |
| Bo uns beiben fo manches bevorstand, heitres und trubes.                  |
| Du, enein einziges Rind! benn in Behmut bent'                             |
| ich der andern.                                                           |
| Bann mein Gang zu ber Kirch' am blumigen                                  |
| Grabe vorbeigeht! 345                                                     |
| Cinti tittingiyi. Dzg                                                     |

| Balb, bu Eingiget wirft-bur auf jenem Mage bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hinziehn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Belchen ich tam; balb steht mir bes Töchterchens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . Kammer verödet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leer bes Töchterchens Stelle bei Tifch; leer, wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fie gefellt mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saß am fillen Geschäft; ich Einsamer' horche ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ihrer Stimm' in der Fern', und ihrem tommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ben Ruftritt. 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Benn bu, folgend bem Mann, auf jenem Bege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dahinziehst;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schmerzvoll werd' ich und lange mit thränendem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Muge dir nachsehn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Denn ich bin: Menfch und Bater, und habe bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Töchterchen herzlich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berglich lieb! und mich liebt mein Tochterchen eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| so heralich!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aber ich werde getroft mein haupt aufheben jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Himmel, 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schniell mir trodinen bas Mug', und, fest bie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sande gefaltet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wich im Gebete vor Gott bemütigen; ber, wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ber trauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sinbelvin pfleget ein Bater, burch Frent' und feg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| net und Trübsal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sein ift auch bas Gebot, bes Liebenben: "Bater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| und Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "Soll verlaffen ber Menfch, bag Mann und Bets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sich vereinen." 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geh benn, Tochter, in Frieden; vergif bein Gb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| schlecht, und des Baters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the second secon |

| Bohnungen; geh an ber Sant bes Junglinges, welcher von nun an               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rater und Mutter bir ist! Sei ihm ein frucht barer Weinstock                |
| Um fein Saus; und die Kinder um eueren Tifc, wie des Olbaums                |
| Opröflinge! So wird gesegnet, wer Gott anhanget in Ehrfurcht! 365           |
| Boohl dir! redet der Berr: bu wirst bich nähren ber Arbeit!                 |
| All bein Schaffen gebeiht, bu Gefegneter! Lieblich und icon fein,           |
| If nichts; aber ein Weib, bas Gott anhänget in<br>Ehrfurcht.                |
| Das hat Muhm von den Früchten ber Hand, bas loben die Werke.                |
| Früh aufsigen und späe, ist ettele Sorg'; in bem Schlaf' auch 370           |
| Giebts ben Seinigen Gott. Denn bauet ber Berr bae Saus nicht,               |
| Dann arbeiten umfonst die Bauenden! Mut- ter, was sagst du?                 |
| Soll ich sie traun? Richt beffer ja ist ber mor- gende Tag uns!             |
| Affo ber Greis; lant weinte, bie Sund' auf-<br>faltend, die Mutter;         |
| Laut auch weinte Luif', und barg an dem Bater                               |
| Auch ber Bräutigam weint', es weint' Amalia                                 |
| feitwärts.<br>Selbfe die altende Gräfin bezwäng nicht länger<br>die Thräne, |

| Eingebent' bes guten Gemahle, und wie viel fie erdulbet.                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seit fie Bittme mit zween unberathenen Baifen zurudblieb.                                   |
| Endlich begann aufschluchzend die gute verständige Sanefrau: \$80                           |
| Traue fie, Mann, im Namen bes liebreich<br>waltenben Baters!                                |
| Sichtbar ordnet er heute die Segensstunde ben Rindern!                                      |
| Also die Frau; ba erhub sich der murdige Pre-                                               |
| Beferlich; hieß die Braut, wie sie bebend stand                                             |
| und erröthend,<br>Ihm zur Rechten sich stellen, und links ben ftau-<br>nenden Jüngling; 885 |
| Bandte sich drauf zu dem Jüngling, und sprach<br>mit fraftiger Stimme:                      |
| Lieber Sohn, ich frage vor Gott und Diefer Berfammlung.                                     |
| Bahlt er mit ernftem Bebacht gur ehlichen Gate tin bie Jungfrau                             |
| Anna Luife Blum? Berfpricht er, als driftlicher Chmann,                                     |
| Freude mit ihr und Rummer, wie Gott es fligt, 390                                           |
| Und fie nicht zu verlaffen, bie Gott euch väterlich                                         |
| Unter ben Seligen euch zu vereinigen immer und                                              |
| ewig?<br>Also der Greis; und, Ja! antwortete freudig<br>der Jüngling.                       |

| Drauf zu ber blühenden Braut, bie annoch ihr thränendes Antlig     |
|--------------------------------------------------------------------|
| Trodnete, manbt' er die Red', und fprach mit                       |
| fräftiger Stimme: 395                                              |
| Tochter, ich frage bich auch vor Gott und bieg fer Berfammlung.    |
| Bahlft bu mit ernftem Bedacht jum ehlichen Gat- ten ben Pfarrherrn |
| Arnold Ludewig Walter? Versprichst du, als christ, liches Chweib,  |
| Frende mit ihm und Rummer, wie Gott es fügt,                       |
| Und ihn nicht zu verlaffen, bie Gott euch väterlich                |
| scheidet, 400                                                      |
| Unter ben Seligen euch zu vereinigen immer und ewig?               |
| Alfo der Greis; und, Ja! antwortete leife bie Sungfrau.            |
| Beiter redeteft bu, ehrwürdiger Pfarrer von Gru-                   |
| Geht guch, Rinder, die Band; Die gewechfelten                      |
| Ringe der Treue                                                    |
| habt ihr beide gefügt, als theueres Pfand ber                      |
| Berlobung. 405                                                     |
| Jener sprachs, und legt' auf des Jünglinges                        |
| Hand und der Jungfrau                                              |
| Seine bebende Sand, und fprach mit fraftiger Stimme:               |
| Rinder, ich fegne nunmehr, als Diener bes                          |
| göttlichen Wortes,                                                 |
| Und als Vater zugleich, noll Inbrunft fegn' ich mit allen          |



Luife v. Vofs. III. Idylle 1. Sefang. 9. 406.

| · |  | • |  |             |
|---|--|---|--|-------------|
|   |  |   |  |             |
|   |  |   |  |             |
|   |  |   |  | †<br>†<br>† |

Überschwenglichen Segen bes allbarmherzigen Gottes Gueren ehlichen Bunb! Guch hat ber Bater im Himmel Beibe jufammengefügt; tein Menfch mag fürber euch Scheiben. Segn' und behüt' euch der Berr! ber Berr erleuchte fein Antlig Gnadig euch! es erhebe ber Berr fein Antlig, und geb' euch Seinen Frieden albier. und bort in Emiafeit! Umen. Alfo rief er, und schloß die verwirrete Braut und den Jüngling Beid' in die Arme jugleich, fein Berg voll fturmifcher Wehmut, Sielt fie lange verftummt, und herzte fie. die Mutter Mabete jegt, und im Laute ber innigften Rufrung beaann fie: Baterchen, haft bu genug? Mir ber! Gie gehören mir auch zu! 420 Oprache, und rif fie bem Bater binmeg aus fester Umarmung; Und am die Bruft fie brudend mit Beftigfeit, eins nach bem andern, Rufte fie Stirn' und Bangen und Mund, ausrufend den Glückwunich : Trautefte, mir an bas Berg! Gott fegne bich, trautefte Tochter! Erautester Sohn! Gott fegn' euch, der Stifter bes heiligen Chitands! F 2

Bachfet, wie Baum' an Bachen, und zeitiget ebele

Kröblicher Dut hilft burch; was Fröhliche thun,

Weniges auch ift boffer bei Mut, benn vieles bei

Früchte; Grünt unverweitt, ob borre bas Jahr, ob Sturme

dahermehn.

das geräth wohl.

Unmut. Drum unbeforgt thut eures; und Gott, ber Berather, gemahr' euch, 430 Bas euch frommt: im Glücke genügsame Bergen und Demut, Eroft und Gebuld in der Moth, und Ginigfeit! Alles verfüßt ja Uns einmütiger Sinn, Sausfried' und die liebe Gefundheit ! Dehm' er fie bin, mein Guter! Das Rind ift fanfter Gemüteart, Mein Augapfel, mein Berg, Die Gefälligfeit fel ber, und Uniduld! 435 Die wohl teinen gefrantt mit Borfag, Gott und ben Menschen Angenehm! Liebt herzlich geliebt, und erlebet gemeinsam Elternfreude, wie wir; bis fpat im ruhigen 216 ter Gott verhängt, bag eines bem anberen ichließe bie Augen! Sprache, und bot ihr Rind, im roffgen Blange ber Unschuld 440 Jugendlich schön, jum Ruffe dem überseligen Jüngling.

| Glud nur wünfchte die Grafter dem Brautpaar,          |
|-------------------------------------------------------|
| Glück auch den Eltern,                                |
| Innig bewegt, und umarmte die hold liebtofende        |
| Datin:                                                |
| Stid auch winschte der Knab' einfach mit tind         |
|                                                       |
| lichen Worten;                                        |
| Huch fein liebender Lehrer entbot ereuherzigen Glück- |
| wunsch. 445                                           |
| Mber Amalia ftand abwärts am Gesimse bes              |
| Kenfters,                                             |
| Prodient bas Aug', und blide' in bie mond-            |
| umbammerte Gegenb,                                    |
| Starr und gedankenlos; und bes Grams vorbrin-         |
|                                                       |
| gende Schauer                                         |
| Zwang fie gurud, tiefathmend. heran nun hupfte        |
| Luise,                                                |
| Saste fie wild an ber Sand, und brobete, alfa         |
| beginnend: 450                                        |
| Romm boch, Glück mir ju wünschen, Amalia!             |
| Schämst bu bich jezo,                                 |
| Dag du mich alfo beliftet? Gebuld! wir fprechen       |
| und weiter.                                           |
| " Mis Quif'; und es lache' Amalia helles Ge-          |
|                                                       |
| lächter,                                              |
| Theanen im Blid; mit lachte bas Dagdelein um          |
| ter dem Brautkrang;                                   |
| Lachend umammten fich beib', und rubeten fo an        |
| einander, 455                                         |
| Sprachlos; ringeher schaute vermunderungsvoll die     |
| Gefellschaft.                                         |
| Saut nun rebeteft bu, ehrwürdiger Pfarrer von         |
| Chippin                                               |

| Werbet ihr bald auslachen, Amatia, und du Luise?                       |
|------------------------------------------------------------------------|
| Meint ihr, es sei holbselig, so ausgelassen zu tichern?                |
| Trefliche Mäbchenkunfte: geweint und gelacht burch einander. 460       |
| Recht wie die Sonn' im April! Leichefertige, schien euch die Trauung   |
| Wunderlich? Arme Luife, das hat dir schwerlich geahndet,               |
| Als du den Schmuck anlegiest! Ein andermal scherzt mit dem Brautkranz! |
| Richtig getraut, bas bist bu, mein Töchterden! Wollte nunmehr bich     |
| Selbst auch ber herr Generalfuperintenbent aus ben Formeln. 465        |
| Die bich verftrickt, loswinden; getroft antworter' ich alfo:           |
| Bürdigfter herr Generalfuperintenbent und Pa-<br>tronus,               |
| Boll Amtstreue verharr' ich des Berra pflichtschul-                    |
| Dennoch sei mir erlaubt, freimutig und frant gu versichern,            |
| Daß nach meinem Erachten bie Kinberchen richtig getraut find. 470      |
| Also der Greis; brauf sagte bie bieberherzige<br>Gräfin:               |
| Bahrhaft solls mein Zeugnis befräftigen: bundig und turz war           |
| Unfere Erau; und gewiß fein Runbiger möchte fie                        |

| Das wird morgen empfinden der Sochzeitgafte Ges    |
|----------------------------------------------------|
| fellschaft;                                        |
| Denn aus brantlichem Sefte bei. und wird trockener |
| Nachschmaus. 475                                   |
| Alfo die Frau. Doch ftarrte ber Bräutigam;         |
| jezt, wie erwachend,                               |
| Saft' er bie Braut an ber Sant, Die schone, vor    |
| Aust, et bie Brittit au ber ofmin' pie leboue, poe |
| Freud' und Bestürzung                              |
| Schwinbeinde; und zu dem Greife fie rafch him      |
| führend, begann er:                                |
| u Einziger alter Papa! Wir find unartige Kin-      |
| ber,                                               |
| Ohne Gefühl, herzlos! Wir vergagen ben Dank        |
| für die Tranung, 480                               |
| Belde ben Simmel auf Erben uns öfnete, fo          |
| unvermutet.                                        |
|                                                    |
| Daß uns Ginn und Gebant' in felige Wonne bas       |
| hinschwand.                                        |
| Dim benn Lallen für Wort, bu Goeler! Doch in       |
| Berwirrung                                         |
| Sind wir, bem Traumenden gleich, ber mit Engel     |
| fittigen auffliegt,                                |
| Der ben langen Bunfch, den fehnlichen, jezo voll   |
| endet 485                                          |
| Shaut, voll banger Begierde, mit bunteler Furtht   |
| des Erwachens.                                     |
| Aber ju froherem Schauen erwachen wir! Sein        |
| avet fu fwysten Sujanen etwanjen wit: Sens         |
| wir so glücklich,                                  |
| Als ber welichfte Bater es war, und die redlichfte |
| Mutter!                                            |
| Jener sprache; und fie schlangen den ebelen        |
| Greis in die Arme                                  |
| ·                                                  |

| Aber die Jungfrau klopft' ihm die Wang!, und schmeichelte kindlich:  Du erzösser Papa'l bein Töchterchen so zu erschrecken! War das recht? Ich komme so ganz unschuldig und arglos, Daß dein feiner Geschmack urtheil', und der gusd digen Gräfin, Ob der Amalia Lunst mir wohl anlegte den Brautsschmuck; Aber mit einmal geräth er in Zorn; und eh ich mich umseh, Win ich getraut! Du solltest doch Scherz verstehen, mein Vater! Drauf antwortetest du, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau: Töchterchen, laß gut sein! Wir entsuhr in der Hich mehr thun! O so künst, und nenne mich Wäterchen wieder! Gern' auch lob' ich die Lunst der Amalia, sold den Brautschmuck, Lobe den Kranz, und darunter ein so jungfräm liches Antliz. So liedkoste der Greis; da begann die verständige Hausfrau: Weit aus dem Schuß dem Papa! denn ein Hilpeps | Fest; und er herzte die Kinder, in Freud' hinschmel-<br>zend und Wehmut. 490 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Du erzösser Papa' bein Töchterchen so zu erschrecken! War das recht? Ich komme so ganz unschuldig und arglos, Daß dein feiner Geschmack urtheil', und der gusd digen Gräfin, Ob der Amalia Lunst mir wohl anlegte den Brautsschmuck; 495 Und mir träumt in der Welt nichts weniger, als von der Hochzeit. Aber mit einmal geräth er in Zorn; und eh ich mich umseh, Oin ich getraut! Du solltest doch Scherz verstehen, mein Vater! Drauf antwortetest du, ehrwürdigen Pfarrer von Grünau: Töchterchen, laß gut sein! Mir entsuhr in der Hight mehr thun! O so küsst', und nenne mich Väterchen wieder! Gern' auch lob' ich die Kunst der Amalia, sold den Brautschmuck, Lobe den Kranz, und darunter ein so jungstäw liches Antliz. So siedkoste der Greis; da begann die vers ständige Hausfrau:                                            | Aber die Jungfrau klopft' ihm; die Wang', und                                |
| und arglos, Daß bein feiner Geschmack urtheil', und ber gnöbigen Gräfin, Ob der Amalia Lunst mir wohl anlegte den Brautschmuck; 495 Und mir träumt in der Welt nichts weniger, als von der Hochzeit. Aber mit einmal geräth er in Zorn; und eh ich mich umseh, Oin ich getraut! Du solltest doch Scherz verstehen, mein Vater! Drauf antwortetest du, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau: Töchterchen, laß gut sein! Mir entsuhr in der Höchterchen, laß gut sein! Mir entsuhr in der Höchterchen wieder! Gern' auch sob' ich die Kunst der Amalia, soh den Brautschmuck, Lobe den Kranz, und darunter ein so jungstäw liches Antliz. So siedkoste der Greis; da begann die vers ständige Hausfrau: Weit aus dem Schuß dem Papa; denn ein History                                                                                                 | Du erzbofer Papa! bein Tochterchen fo ju er-                                 |
| digen Gräfin, Ob der Amalia Lunft mir wohl anlegte den Brautschmuck; 495 Und mir träumt in der Welt nichts weniger, als von der Hochzeit. Aber mit einmal geräth er in Zorn; und eh ich mich umseh, Oin ich getraut! Du solltest doch Scherz verstehen, mein Vater! Drauf antwortetest du, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau: Töchterchen, laß gut sein! Mir entfuhr in der Hige die Unbill! 500 Nicht mehr thun! O so küsst, und nenne mich Väterchen wieder! Gern' auch sob' ich die Kunst der Amalia, sobs den Brautschmuck, Lobe den Kranz, und darunter ein so jungstäw liches Antliz. So siedkoste der Greis; da begann die vers ständige Hausfrau: Weit aus dem Schuß dem Papa i denn ein Higtopf                                                                                                                                         |                                                                              |
| Ob der Amalia Lunst mir wohl anlegte den Spautsschmuck; 495 Und mir träumt in der Welt nichts weniger, als von der Hochzeit. Aber mit einmal geräth er in Zorn; und eh ich mich umseh, Din ich getraut! Du solltest doch Scherz verstehen, mein Vater!  Drauf antwortetest du, ehrwürdigen Pfarrer von Grünau: Töchterchen, laß gut sein! Mir entsuhr in der Hight mehr thun! O so tüsst', und nenne mich Väterchen wieder! Gern' auch lob' ich die Kunst der Amalia, sold den Brautschmuck, Lobe den Kranz, und darunter ein so jungstäw liches Antliz. So siedkoste der Greis; da begann die vers ständige Hausfrau: Weit aus dem Schuß dem Papa; denn ein History                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| Und mir träumt in der Welt nichts weniger, als von der Hochzeit. Aber mit einmal geräth er in Zorn; und eh ich mich umseh, Sin ich getraut! Du solltest doch Scherz verstehen, mein Vater!  Drauf antwortetest du, ehrwürdigen Pfarrer von Grünau: Töchterchen, laß gut sein! Mir entfuhr in der Hichten, laß gut sein! Mir entfuhr in der Hichten, und nenne mich Väterchen wieder! Gern' auch lob' ich die Kunst der Amalia, sold den Brautschmuck, Lobe den Kranz, und darunter ein so jungstäw liches Antliz. So siedkoste der Greis; da begann die vers ständige Hausfrau: Weit aus dem Schuß dem Papa; denn ein Histopf                                                                                                                                                                                                                 | Ob der Amalia Lunft mir wohl anlegte den Spants                              |
| von der Hochzeit.<br>Aber mit einmal geräth er in Zorn; und eh ich mich umseh, Win ich getraut! Du solltest doch Scherz verstehen, mein Vater! Drauf antwortetest du, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau: Töchterchen, laß gut sein! Mir entfuhr in der Hige die Unbill! 500 Nicht mehr thun! O so kust, und nenne mich Väterchen wieder! Gern' auch lob' ich die Kunst der Amalia, sold den Brautschmuck, Lobe den Kranz, und darunter ein so jungstäw liches Antliz. So siedkoste der Greis; da begann die vers ständige Hausfrau: Weit aus dem Schuß dem Papa i denn ein Histopf                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| mich umseh, mein getraut! Du solltest doch Scherz verstehen, mein Bater! Drauf antwortetest du, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau: Töchterchen, laß gut sein! Mir entfuhr in der Hige die Unbill! 500 Nicht mehr thun! O so füsst', und nenne mich Bäterchen wieder! Gern' auch lob' ich die Kunst der Amalia, sold den Brautschmuck, Lobe den Kranz, und darunter ein so jungstäw liches Antliz. So siedkoste der Greis; da begann die vers ständige Hausfrau: Weit aus dem Schuß dem Papa; denn ein Histopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| Din ich getraut! Du solltest doch Scherz verstehen, mein Nater!  Drauf antwortetest du, ehrwürdigen Pfarrer von Grünau: Töchterchen, laß gut sein! Mir entfuhr in der Hight mehr thun! O so tüsse', und nenne mich Väterchen wieder! Gern' auch lob' ich die Kunst der Amalia, sold den Brautschmuck, Lobe den Kranz, und darunter ein so jungstäw liches Antliz. So siedkoste der Greis; da begann die vers ständige Hausfrau: Weit aus dem Schuß dem Papa; denn ein Historf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aber mit einmal gerath er in Zorn; und eh ich mich umfeb.                    |
| von Grünau: Töchterchen, laß gut sein! Mir entfuhr in der Hight mehr thun! O so tüsse, und nenne mich Väterchen wieder! Gern' auch lob' ich die Kunst der Amalia, sow den Brautschmuck, Lobe den Kranz, und darunter ein so jungstäwliches Antliz. So siedkoste der Greis; da begann die verständige Hausfrau: Weit aus dem Schuß dem Papa; denn ein Histopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bin ich getraut! Du solltest doch Scherz versteben,                          |
| Töchterchen, laß gut sein! Mir entfuhr in der Hide die Unbill! 500<br>Nicht mehr thun! O so tüsse, und nenne mich Bäterchen wieder!<br>Gern' auch lob' ich die Runst der Amalia, sowden Brautschmuck, Lobe den Kranz, und darunter ein so jungstäwliches Antliz.<br>So liedkoste der Greis; da begann die verständige Hausfrau: Weit aus dem Schuß dem Papa; denn ein Historf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
| Nicht mehr thun! O so tust', und nenne mich<br>Väterchen wieder!<br>Gern' auch lob' ich die Kunst der Amalia, sow<br>den Brautschmuck,<br>Lobe den Kranz, und darunter ein so jungstäw<br>liches Antliz.<br>So liebkoste der Greis; da begann die ver-<br>ständige Hausfrau:<br>Weit aus dem Schuß dem Papa; denn ein Histopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Töchterchen, laß gut fein! Dir entfuhr in ber                                |
| Sern' auch lob' ich die Kunst der Amalia, sold den Brautschmuck,<br>Lobe den Kranz, und darunter ein so jungstäw liches Antliz.<br>So liebkoste der Greis; da begann die verständige Hausfrau:<br>Weit aus dem Schuß dem Papa; denn ein Histopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Richt mehr thun! D fo tuff, und nenne mich                                   |
| Lobe ben Kranz, und barunter ein so jungfram liches Antlig. So liebkofte ber Greis; da begann bie vers ftändige Hausfrau: Weit aus bem Schuft dem Papa ! henn ein Histopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gern' auch lob' ich bie Runft ber Amalia, tob                                |
| So liebkofte ber Greis; da begann bie ver ftändige Sausfrau: Beit aus bem Schuf bem Papa! benn ein Sigtopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lobe ben Krang, und barunter ein fo jungfran                                 |
| Beit aus dem Schuß dem Papa! benn ein Sigtopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | So liebkoste ber Greis; da begann bie ver                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wait And have Excluse have Man at have alm Glatant                           |

Jezo trag' in Gebulb unwendbares. Siehe, mir felbst auch Mahm er im Sturme bas Berg, ohn' einige Aucht der Bedentzeit. Bute nur unsere Grafin ihr Rind! Benn freund lich ein Jüngling Raum herblickt; Er trauet bas Töchterchen ihr vor der Kauft meg! Diefes gefagt, ging Schleunig hinaus Die ver ftandige Bausfrau, 510 Bahlt' ein feines Gebeck in dem Ochrant, fah nach ber Banduhr; Ellete bann in bie Rud', und fprach ju ber treuen Susanna: Decke ben Tifch, Susanna; ben Beerd inbeffen besorgt wohl Bebewig. Seht einmal, wie geschmückt ift unfre Sufanna, tind mein ehrlicher Bane! auch Bedewig geht ja, wie Sonntags: Ehre ber gnabigen Grafin ju thun, und bem mettheften Brautpaar ! Belch ein Duz wohl morgen zum Hochzeitranz aus der Lade Bortommt! fcbierenes Ench, Goldmug' und feinies Rattuntieid ! Lange ben Tiegel vom Borb', und, Sebwig, reiche bie Butter, Daß für ben Genf fie fcmelze. Der Ganbart wird boch geschuppt fein? 520 Mint mir bie festlichen Gafer gefpilt, und bas große bes Baters.

| Das in helles Getling' einbummt, wie die Glocke vom Kirchthurm.        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Fülle die Schal' in der Kammer mit Sülzmilch, welche die Gräfin        |
| Liebt, und bem filbernen Korbe bas Glas mit gen pulvertem Buder,       |
| Haft du jum Apfelmus auch Kaneel gestoßen im Mörfer? 525               |
| Gut, bag ber Saf' im Reller noch hing! benn es ware ja schimpflich,    |
| Wenn wir mit Fischen allein und Bogeichen biefen Abend                 |
| Feierten, und, ich schame mich faft, mit gebrube ten Kartoffeln!       |
| Sans, nur tüchtig ben Braten gebreht; hent Abend ift Sochzeit!         |
| Also bestellte bie Frau bort jegliches. Aber ber Saustnecht: 530       |
| So wie ein Mann, der am Abend vom Feld' heim tehrt in Gedanten,        |
| heiter des Tagewerts, und die sintende Sonne ber trachtend.            |
| Freudig erfchrickt, wenn hinter bem Bafelgebifch an bem Ruffleig       |
| Ploglich bas freundliche Weib vorspringt mit ben jauchzenden Kindern:  |
| Also erschraft auch Hans, da er plözlich bas Wort von der Hochzeit 535 |
| hörte, der lieben Mamfell, die er oft auf iden Armen geschautelt.      |
| haftiger breht' er ben Wenber, und rebete, sant                        |

| Herzensfrau, was sagt sie? Getraut ift bas                  |
|-------------------------------------------------------------|
| Jüngferchen wirklich?                                       |
| Jest in der Stube getraut? Das hätt' ich nim-               |
| mer vermutet!                                               |
| Rein, auch den Ginfall eher des blaugewölbeten              |
| Himmels! 540                                                |
| Mis fie zuvor mit der Braut hinschäferten: Spielt-          |
| nur, ihr Leutlein!                                          |
| Dacht' ich bei mir einfältig: ber noch gelbschnab-          |
| ' lichten Jugend                                            |
| Biemt ein weiblicher Oprung; man talbere, weil              |
| man ein Ralb ift!                                           |
| Supft boch im Grafe bas Lamm, und ftampft bas               |
| Füllen, und malzet!                                         |
| Baglein, munter im Spiele, gebeihn ju tapferen              |
| Maufern! 545 Mifo bacht' ich im Bergen, und fehlete. Dentt! |
| Alfo bacht' ich im Bergen, und fehlete. Dentt!              |
| zu dem Trautisch                                            |
| Bogen, wie Nachtunholde, die Polterer! Aber wie             |
| schön wohl                                                  |
| Mag dem Jüngferchen ftehen bas hochzeitfleid und            |
| der Brauftranz?                                             |
| Also redete hand; doch hedewig stand unbe-                  |
| wegt da.                                                    |
| Lächeind fagte barauf die gute verständige Saus-            |
| frau: 550                                                   |
| Bie sie da gaft, und die Augen vor großer                   |
| Berwunderung auffperrt!                                     |
| Plagt bich fo fehr Reugierde; so laß nur warten             |
| bie Gläser,                                                 |
| Arage die Teller hinein, und meld' es ber guten             |
| i, i Sufanna                                                |
| ·                                                           |

Sacht; bann frage die Brunt, ob fie nicht ein

wenig heraustommt. Daß ihr ben Brautstaat hier nach Bequemlichteit Schauet und muftert. 555 Also gebot die Mamia; boch Bedewig folgte nicht ungern, Erug die Teller hinein, und zischette, mas fich ereignet, Sacht ber Genossin ine Ohr, die hoch aufhorchte bem Bunber. Seitwärts mintte fie jego die Braut, und melbete heimlich: Jungfer, mich fendet Dama, ob fle nicht ein wenig hinauskommt, 560 Dag wir ben Brautstaat bort nach Bequemiichfeit ichauen und muftern. Schamhaft rebete fice, mit Wifternem Muge betrachtend. Aber die Braut, ausgehend mit Bedewig und mit Susanna, Trat in die Ruch', und, gewendet im flatternben Scheine bes Leuers, - Ließ fie die Schone Bestalt von Saupt gu Rufte bewundern. Dit handschlagendem Lob', und lachelte Bant ju bem Glückwunsch. So in lautem Berein mit Bebewig fagte Su-· fanna: Das heißt Pracht! Ja mahrlich, bie himmelsbraut' und die Engel Gebn wohl fo, in Seibe wie Schnee, und grite nendem Daimfrang!

| So was fcmuckes verbiente ber Brautigam, ftam-     |
|----------------------------------------------------|
| mig und aufrecht, 570                              |
| Und mit jedem gemein! Benn ben hochzeitliche       |
| <b>R</b> leidung                                   |
| Bierete; manche vielleicht misgonnt' ihn! Fromm    |
| wie ein Täuber.                                    |
| Gurrt : um, bie Canb' er herum; bas giebt guts     |
| artigen Unmache!                                   |
| Bezo begann mohlmeinend auch Bans ben fruf         |
| tigen Glückwunsch:                                 |
|                                                    |
| Bungferchen, geb' ihr Gott ein Gebeihn, als        |
| gölt' es auf ewig! 575                             |
| Borrath immer in Boden und gad, und gestüzete      |
| Baumfrucht,                                        |
| Salme fo dicht und fo hoch, mit schwerabhangen     |
| ben Ahren,                                         |
| Glattes Bieb in die Betb', und ben Sof voll        |
| tedes Geflügels:                                   |
| Dag, wer vorbeigeht, gern mit Bermunderung         |
| weilet und anstaunt!                               |
| Aber zu allem ein Reft rothbackiger wähliger Kitte |
|                                                    |
| ber, 580                                           |
| Bie aus bem Leige gewälze; und immer noch eins     |
| in der Wiege!                                      |
| : Ochnell jur Mama nun wandte das Bort bo          |
| blühende Jungfrau:                                 |
| Mütterchen, bente bavan; meinesholicher Dans und   |
| die Jungfern                                       |
| Sind beut Gafte bei mir; und am Sochetifchmaufe    |
|                                                    |
|                                                    |
| Mingte auf der wafferen Braite und des Brüutigamis |
| werthe Gesundheit. 585                             |

| Freundlich erwiederte drauf die gute verftundige<br>Hausfrau:        |
|----------------------------------------------------------------------|
| Dide die Rrume für bich, und lag bein Gluden,<br>bu Ruchlein!        |
| Brüte du felbst! Dann magst du ein Korn aus-                         |
| Aber ber ehrliche Sane autwortete, taut aus-<br>rufenb:              |
| Ja, heut sind wir wie Gaste, Mama, wie ge-<br>labene Sippschaft 590  |
| Unferer guten Luif'; und am Dochgeitschmaufe na                      |
| Rtingts auf ber maderen Braut und bes Brautb gams werthe Gefundheit! |
| linfere Pferd' auch follen mir heut an der Krippe voll Habers        |
| Schweigen, und unfere Rih' ungedrofchener Gary ben fich weiblich     |
| Sättigen; auch für Padan wird lederer Biffen genug fein: 595         |
| Duß wir all' und freuen am Chrentage ber Jung-                       |
| 210 Ihm autwortete brauf bas wifenwangige Dragb                      |
| Sanfelden, gieb mir bie Bande, durbift mein ehr-                     |
| Smig: munk trodienes Soot von nunk an , theilen mill reblich!        |
| Burdiforfinnachafte bewegt : ba. fcblig ben erfcalb                  |
| Sandy ident manfchloß, durchfengig, dies gante Shaith?               |

Jungfer, ich bin nur schleche und gemein, und verstehe ben Ochick nicht; Aber ich wollt' an bas Ende der Belt burch Reuer und Baffer Laufen für fie! Gott lohn' es dem Jüngferchen, daß sie so gut ift! Raum gefagt; ba erfcbien, fein Dagobelein fu chend, ber Jüngling; 605 Und in die Thur' eintretend, begann er mit aurnenbem Lächeln: Bas hat Bans mit ber Jungfer ju thun? Gin tröftlicher Unblick! Biemt es fich, Sans, liebkofend mit Banbebruden und Augeln Mir bie Braut ju bethören, ba mir mur eben at traut find? Ihm antwortete brauf die gute verftündige Hausfrau: Dat er nimmer gehört, herr Brautigam, bag man die Manner. Belde bem Beerd' annahn, mit dem Ruchenschurge befleidet? Burtig binein mit ber Dirne! Sie bringe mir ben Bans so in Aufruhr, Dag nicht immer ber Saf' am Spiege mir geht. wie er follte. Alber du ordne ben Tifch, und fpente bich, uliebe Susanna! 615 :: Alfo gebot, bie Mama; und ber Brantigam, gerne gehorchend, Baste, die Braut in ben Arm, und tüßte fie; oh er .... bineinging.

| Schnell auch foigte Sufanna, Gebeck zu ordnen       |
|-----------------------------------------------------|
| und Gläser,                                         |
| Runftgerecht; bann trug fie hinein die bampfenben   |
| Schüsseln.                                          |
| Aber nachbem fie alles beschleuniget, fam auch bie  |
| Mutter, 620                                         |
| Roth im Gesicht von der Glut, und nöthigte, also    |
| beginnend:                                          |
| Guer Gespräch ift wichtig, mein Baterchen,          |
| aber ich stör' euch;                                |
| Denn schon warten die Fifch' und die hochzeits      |
| · lichen Kartoffeln:                                |
| Schmaltoft, ahnlich bem Gi, das die gnädige Graftit |
| sich ausbat!                                        |
| her aus ber Ede Luif' und Amalia! Immer ge          |
| plaudert, 625                                       |
| Immer gelacht, wie bie Rinder! Boblan benn!         |
| Ift es gefällig?                                    |
| Ihr antwortete brauf die biederherzige Gra          |
| fin:                                                |
| Ländliches Gi, und vergnügtes Gefprach, bas hoft'   |
| ich allein hier,                                    |
| Mitterchen; Braufichmaus find' ich, und Weibe bes   |
| Ohrs und des Bergens.                               |
| Alfo rebete fen', und erstand vom fcwellenden       |
| ©ofa, 630                                           |
| Samt bem Papa; und all' um ben Tifch beir fell-     |
| ten sich schweigend.                                |
| Caut mun beteteft bu, ehrwürdiger Pfarrer von       |
| Grünau,                                             |
| Beniges. Ste dann tamen, und festen fic, wie        |
| es die Mutter                                       |

| Wit nachinnesbem Geift anordnete. Unter dem Spiegel                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Saß zur Linken ber Braut ihr Brautigam: web ches Gefez längst 635          |
| Bon Urahninnen erbt' auf Ahninnen. Neben dem                               |
| Jüngling Saft bie gnädige Grafin, und ihr zur Linken ber Bater:            |
| Aber ber Braut jur Rechten Amalia, welche ber Freundin                     |
| Nicht von ber Geit' abwich; benn es brobete nahe bie Trennung!             |
| Beiter rechts an die schöne Amalia feste die Dut                           |
| Rarls treuherzigen Lehrer; und neben ihm wählte fie klüglich               |
| Ihren Plaz, wie bes Mahls Borlegerin, nahe bem Schenktisch,                |
| Belder mit Obst anlacht', und ber purpurnen Rumme voll Bischofs.           |
| Endlich der frohliche Karl saß feierlich neben dem Bater.                  |
| Alls fein schmeichelndes Kind, und ber wohlfürsor-<br>genben Sausfrau. 645 |
| Also schmauseten jen', in behaglicher Ruhe ver- einigt.                    |
| Um ben erleuchteten Tifch, und tranten bes tofb-                           |
| Plauberten viel, und lachten bes Brautigams, oft auch ber Jungfrau.        |
|                                                                            |

...

## Luise. Dritte Jonile.

## Die Bermählung.

## 3meiter Gefang.

Dort in ber reinlichen Stube, wo Tage und bei nächtlicher Leuchtung Arbeitsam bas Gefinde vertehrete, fagen gefchmückt nun Bans und bie treue Sufanna mit Bebewig, froblich bes Mables. Und bes Gespräche; benn fie feirten bes bergigen Jüngferchens Bochzeit, Ach ber schönen Luife: benn nur beim Damen ge nannt fein Bollte fie, schlecht und recht, in edler Bescheibenheit ehrvoll. Much des Bräutigams Tugend, des wohlanfehm lichen Pfarrers, Lobten fie: ber bei allen beitebt mar, hoben und niebern . Dantbar felbst für ein fleines mit Bort und rej der Bergeltung;

| Der, ein so junges Blut, so gelehrt icon, und so erbaulich 10                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Predigte, daß hell tonte bie Ausreb' auch in bie Wintel.                            |
| Schnell hatt' ihnen Mama ben gebratenen Schin-<br>fen vom Mittag                    |
| Aufgewärmt in der Pfann', und gewürzt mit fraf-<br>tigen Zwiebeln:                  |
| Gutes Geleit ber Rartoffel für Ledere! Beiter bewilligt                             |
| Satte Mama groffmutig ben Abhub, welchen Su-<br>fanna 15                            |
| Erüge vom bräutlichen Tisch; und dabei hochschäu-<br>mendes Festbier,               |
| Noch von der Ernte gespart, und die sociende Klasche voll Bischofs.                 |
| Unter ben Schmansenben sprach die gefällige treue Susanna:                          |
| D gutherzige Frau, zu entschuldigen, mas ja genug ift,                              |
| Mehr benn genug und zu viel, auch wohl für vers<br>nünftige Derschaft! 20           |
| Est doch luftig, und ehrt so viel und so töftliche                                  |
| Alfo die Mago; ein ftimmen die anderen beide mit Lobspruch,                         |
| Bedewig auch mit ber That. Sans toftete mur?                                        |
| denn es wallt' ihm<br>Boll unruhiger Freude das herz; und er konnte<br>nicht effen. |
| Sastig verließ er den Stuhl, und sezte die streis                                   |

| Die mit gezottelter Boll' ihm einhüllt' Ohren und Scheitel                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegen den Berbstnachthauch; und dem Pflock ent-<br>hob er die Leuchte              |
| Bon burchscheinenbem Born, die leuchtete, wann er des Abends                       |
| Drofd, und Saderling ichnitt, und ben Pferben die Raufe voll Beu trug.             |
| Diefe langt' er herab; ber geöfneten bann in bie Eulle 80                          |
| Stellt' er den brennenden Stumpf, und schloß die Thure bes hornes.                 |
| Gegen ihn manbte fich jest bie gefällige treue Ous fanna:                          |
| Sans, fo geeilt? Was willft bu? Den Pferben ja brachteft bu Saber                  |
| Reichlich zuvor, und schnittst ungebroschene Gerfte ben Rindern;                   |
| Auch Padan in bem Schauer zermalmt froh feine Befcherung, 35                       |
| Bie mit behaglichem Murren am Rapf hier schmaus fet ber Kater:                     |
| Daß wir all' une freuen am Chrentage ber Jung-                                     |
| Aber du siehst aus den Augen so grell, als heck-<br>test du heimlich               |
| Schaltsstreich' unter ber Kapp', Arglistiger! Ber,<br>an bem Bischof               |
| Labe dich erft, und trinke des Brautpaars werthe                                   |
| Gesundheit. 40 Sesundheit, und reichte das Glas ihm gefülft dar; alle zugleich nun |

| Rlingten fie an, gludwünfchend bem neuvermaff.     |
|----------------------------------------------------|
| leten Brautpaar:                                   |
| Daß boch, immer vergnügt, in Ginigfeit fie mit     |
| einander                                           |
| Miteten, fo wie vergnügt, mas Gott schickt, nab.   |
| men die Eltern!                                    |
| Sans nun, als er geleert, antwortete feiner Gt-    |
| nossin: 45                                         |
| 36 nur fort, Sufanna, mit hebewig; nehmt           |
| auch bes Safen                                     |
| Safrigen Schentel für euch. Denn ichon von ber     |
| Luftigkeit bin ich                                 |
| Woll, wie ein Gi, und bebarf nichts anderes.       |
| Aber den Bischof                                   |
| Debe boch auf; bas ift ein gesundes und liebliches |
| Trantlein!                                         |
| Bezo geh' ich jum Schmiede, bem Zauberer! ob       |
| er nicht endlich 50                                |
| An die zerbrochene Lünfe mir neu den Ragel ge-     |
| schweißt hat.                                      |
| Sa! mich verbreußt, wenn einem fein Bort nicht     |
| theuer wie Gold ift!                               |
| Stoft aus der Gilbe hinaus wortbrüchige Deifter    |
| des Handwerks!                                     |
| Aber ber Weg ift weit und holperig, daß man im     |
| Dunteln                                            |
| Wohl der Leuchte bedarf; denn die Pflafterer ha-   |
| ben ihn garftig 55                                 |
| Aufgewühlt, von der Schenke bis gegen ben Sof      |
| des Bermalters.                                    |
| Auch hat grade ber Mond sich beurlaust hinter      |
| den Schlofberg;                                    |
|                                                    |

| Bafb mirb, nach dem Kalender, sich halb anfällen bas Neulicht. |
|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |
| Also redete hans; doch ein anderes dache' er                   |
| im Herzen:                                                     |
| hinzugehn, und zu ordnen, daß schöne Dufit bei                 |
| der Hochzeit 60                                                |
| Tonte ber lieben Mamfell, Die er oft auf ben                   |
| Urmen geschaukelt.                                             |
| Und er enteilt' aus ber Thure, gestügt vom fno-                |
| tigen Dornstab;                                                |
| fign an han Silanan pantai ana Masan in Si                     |
| Ging an bem Schauer vorbei, wo Padan hoch                      |
| zeitliches Labsal                                              |
| Malmte mit lautem Gefrach, und befahl ihm made                 |
| same Klugheit;                                                 |
| Wandelte dann vorfühlend den Weg um die Damer                  |
| des Kirchhofs. 6.5                                             |
| - Als nun ichien aus bem Saufe bes Organiften                  |
| ber Schimmer;                                                  |
| Bort' er ben mutigen Sall fernher ber Trompeten                |
| und hörner.                                                    |
| Und hellelingender Geigen, durchtont von dem pob               |
|                                                                |
| ternden Brummbaß.                                              |
| Jener übt' an ben Pulten bie schwereren Tang' und              |
| Sonaten,                                                       |
| Für das Bermählungsfest der Luif' im Ochloffe der              |
| Gräfin, 70                                                     |
| Morgendes Tage, um gefällig dem Bater zu fein                  |
| und bem Brautpaar:                                             |
| Er, und ber trefliche Gohn, ber jungft aus ber                 |
| Fremde gekehrt war,                                            |
| Dur gum Befuch, benn er biene' in ber ichulgi-                 |
|                                                                |
| schen Kammerkapelle,                                           |

| Benda's mannlichem Cone geneigt, afficits bem Geschnirtel.                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Auch ber sinnige Schäfer begleitete, welchen in Wintern 75                  |
| Selbft er gelehrt ansbilben jur Contunft heffen Maturlaut,                  |
| Der aus Flot' und Gefang um bie Hurb' oft weckte<br>ben Nachhall;           |
| Ereu nun half er bem Lehrer bet Rirchenmufft und Gelagen.                   |
| Much ber Jäger mit brei tontunbigen Sohnen, ge-                             |
| Fern im Chüringerlande, wo jeglicher Bauer Dufit weiß: 80                   |
| Und fein Jugendgenoß, ber flebzigfahrige Be-                                |
| Belcher, wenn Roth einerat, ihm gern aushaff mit bem Brummbag,              |
| Jugendlich froh ber Mufit, tattfest und von kafe tigem Anstrich.            |
| Dans nun klopfe' an bie Thur', und polterte, bis man geöfnet,               |
| Eilete bann in die Stub', und ermahnete, tem-<br>tend und nickend: 85       |
| Still boch, und bort, Runftpfeifer, ihr Fiebeler, und ihr Trompeter!        |
| Pade nur ein! Die Mamfell ift getraut; und bie                              |
| onädige Herschaft gur Gre bes neuvermähleten                                |
| Brautpaars.<br>Ah! was schneiben bie Betrn mir bort für lange<br>Gesichter! |

Burth wing affet spriet; faun Sand an bas Mout und gethan mars! Din ift bie Braut, und wir haben bas Rachfebn! Aber mas bunte euch. Biebe Garre, wenn ihr ibnen ein luftiges Stille : ju der Mahlzeit Dutheitet ? Schone Might bringt Gerz und Bein' in .. Bewegung! mer**Must**rist Schmaus, was die Shock ist ohne ben Rloppel! Alfo Sand und beftürzt in Bermunderung bielten die Manner. 95 Doch fie erwogen ben Rath, und billigten. Rafch fich erhebend, 3 400 10 Eilen iffa, : unter bem Armo bie Infrument' und milligen bege gbie Roten. Und finbegleiteten Sond, der dem mankenden Greifeden Brummbaß Gern abuchm, und, führend ihn felbft, auf boch richtem Steinweg Durch kaltathmende Nacht mit trijber Leuchte vor . 164 sability - anging. 100 2: 2 Dort nun fcumanfeten jen', in behaglicher Rube vereinigt, A 11 1.55 Um ben erleuchtzten Tisch; und epanken bes tof lichen Bifchofe, Planberten viel, und lachten bes Brautigams, oft auch ber Jungfrau. Ansel pen gropfiden lefaubiedenb bet delngtliche Bater : ilcarenich, Sohn, wie beständig fein Sigs post ftebet, geleert nie! 105

Mitter, gebeut fatt bw Raffe Grontiffun ben Bifchof; Beil aus ber Bifchofetumm' anhaucht bifchofi Beiebeit ! Merte fich wohl mein trauter Amachens, bem Berftanbnis Bezo bie Runini' einrauner: ""Es fei haftelflich ein Bifchof, Bines Werbes Gemahl, gafffini, boch mill fittsam; 110 "Legrhuft, aber gelinde; von Zuntfacht fern; .. und Gewinnsucht; "Der auch bem eigenen hnuf junde ven Mittige wohl vorstehe, Dem anich gehorftime Rinder in Butht and iffic "barteit aufblühn." Alfo lautet: ber Spried Chet golbent 1: Ablied 4860 ausübt, Solder frommt ber' Gemein', ale lehrenber Bates und Beifpiel, Birt bie bem Birften getreuf aus win Gabril der Rirche beeibigt. Miftig Begann whein iroutert Erenothene; was ber Deineren Beruf will; Boll fofen encoper ber Bufch, feine die Beit Beitige Rofen, vertraun wir. Affo ber Greif, und trant-iffm bee tommenben Bofen Gebeihn gu. Ringo auf ber Wintenben Rolen Gebelle Poll : " 4 helles Geflingel 120 Und gridentinfcenber Buffi auch Enf'i die nippten

| Billigfertief; beibe verschäut, mit gefünstelter Diene ber Ginfalt.     |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Aber bas Müsterchen lachte geheim, juwinkend ber Grafin,                |
| Berfisce ble Glafer herbei ringsum, und füllete wieder.                 |
| " Jego begann ju bem Pfarrer bie bieberherzige Gräfin: 125              |
| Borte ber Beisheit, traun! und ber Menfchliche feit fprach ber Apostel, |
| Röftliche, goldner denn Gold! Schwer wird un-<br>ftraflich ein Bischof, |
| Mr nicht Frau Bischöfin gefellt ihm. Dennoch er-                        |
| Best mand geisticher herr ehfchen in die Zelle fich                     |
| Grünau: 130                                                             |
| Brafin, fie find unschuldig, ber Bell' einfiebelige Bater,              |
| Almb, mas gefagt der Apostel, ju thun, nicht for-                       |
| saftmase bauerte mich bes Gewibmeten, ber un-                           |
| Bite vom Borte bis herrn: "Richt gut, baß, also vereinsamt,             |
| Sehülfin, 135                                                           |
| Belde gefellt ihm lebe, bes Manns gleicharige Dannin."                  |
| Ma, jaief bauerte mich , shufflos seinsseheliebe,                       |

| Ihr bom gottlichen Dbem befteettere, reg' in Gife           |
|-------------------------------------------------------------|
| pfindung                                                    |
| Beiliger Triebe von Gott! leibtragende, hergliches Mitteibs |
|                                                             |
| Burbige, die nicht Gattin umarmt, noch fchmel               |
| chelnber Anwachs, 140                                       |
| Die nicht erbet ein Sohn, tein Bichterchen liebet,          |
| noch Eidam!                                                 |
| Strenge Gewalt einft iibte ber herrifche Welthieraris       |
| aus;                                                        |
| Dehr ichon giebt man bem Raifer, was fein if                |
| Gotte, mas Gottes.                                          |
| Bem ber Gebieter im Rrang ruhmvollerer Sille                |
| Mell Det Gepletet im Prouf endugoneese Sont                 |
| gererhaltung                                                |
| Danten fle bald Theilnahme ber Denfchtichfeit um            |
| des Gemeinwohls, 145                                        |
| geft anhangend bem Staat durch Banbe bes Bluts              |
| und der Freundschaft?                                       |
| Db ju Ertöbtung ber Lieb' und bes vaterlandifchen           |
| Gifers                                                      |
|                                                             |
| Auch ein Gelübb' unfromm fie verpflichtete,                 |
| Maturpflicht                                                |
| Seifcht fle jurid, und Gottes Gebet und felats              |
| Aposteis,                                                   |
| Der traun nicht herziofe, der Welt absagenbe Debith.        |
| lein. 150                                                   |
| Rein, ber menfoliche Birger gur Lebr' anordnete             |
| Bürgern,                                                    |
| Outgetting                                                  |
| Thatige, reinerem Licht nachftrebenbe Schliefer ber         |
| Thattraft!                                                  |
| Sobn, was borrete, grünt; und bie 3Mt beingt                |
| Rosen auch hier einst.                                      |

| Sent er bas Glas! Herftellung ber alebifciflichen  |
|----------------------------------------------------|
| Freiheit!                                          |
| 3hm anemertete drauf der eble bescheibene Bak      |
| ter: 155                                           |
| Bulgfam beb' ich, o Bater, ben Erant bifchöflicher |
| Beisheit;                                          |
| Denn unfträsich zu fein in Rirch' und Saufe be-    |
| gehr' ich                                          |
| Setter für mich, und wünsch' es auch anberen       |
| meines Berufes,                                    |
| D wie ber Duft mich befeelet mit Ahndungen bei     |
| terer Zufunft!                                     |
|                                                    |
| Ginft wird Menfchengefühl aus einfamer Belle ber-  |
| vorgehn, 160                                       |
| Gerend bes golbenen Spruchs Anfruf, und behrer     |
| Naturpflicht.                                      |
| Grob bund Beib und Gefchlecht, mitburgerlich um    |
| ter ben Burgern,                                   |
| Birb man frommen bem Bolt, als fehrenber Beter     |
|                                                    |
| und Beispiel;                                      |
| Meil man wohl, wie dem Saufe des herrn, auch       |
| . dem eigenen vorsteht.                            |
| Manchen reblichen Mouch, wie unferen Pfarrer       |
| von Grünau, 165                                    |
| Bird ein redliches Beib, wird Tochterchen lieben   |
| und Eidam.                                         |
|                                                    |
| : Alfo Bater und Sohn; dann klingten fie auf       |
| die Erlofung                                       |
| Und auf frohe Mermählung der redlichen Bellen.     |
| bewohner.                                          |
| Jeto vebete brein bie gute verftanbige Saus        |
| - Grand                                            |
| i lean:                                            |

| Chaf machte, Beanner ju ichaun in Begeifterung.     |
|-----------------------------------------------------|
| Brauet den Chherrn 170                              |
| Michof ober auch Punich, und fie bilinten fich,     |
| ftracks zu verbeffern                               |
| Alle Gebrechen der Belt; ja fie bilnten fich Detie  |
| ner bes Saufes!                                     |
| Sihon aus bem Bifchöflein weiffagt ber begeifternbe |
| Vischof;                                            |
| Mitting, neben ber Brant als Brantigam, lichret     |
| er Beisheit!                                        |
| Bohl borftehen bem Saufe? Der Maun folis; aber      |
| das Weib thuts! 175                                 |
| Saupt ift bem Weibe ber Minn; Das Beis ift          |
| aber des Mannes                                     |
| Rechte Sand, oft wahrlich bem thefteren Baupts      |
| der Kopf gar!                                       |
| 2190 bie Frau; the gab ber gemütliche Bitee         |
| die Antwort:                                        |
| There he was some wife was the                      |
| Traun, bu rebest, Dama, nicht unwahr, nein          |
| nach der Wahrheit,                                  |
| Die longft Alte befannt und Deuere. Aber be-        |
| hent mir 180                                        |
| Dein unfchulbiges Rind, und ben troffice bergen     |
| den Jüngling,                                       |
| Wie er fein Loos vortoftet mit unwillfihrigen 36    |
| deln!                                               |
| Scheinheischaft boch wolle dem Bausheren gonnen     |
| die Hausfrau!                                       |
| Belfe"bagegen begann bie bleberherzige Gent         |
| fin:                                                |
| Roch ungetrantt, ift bollig bie Schisefte Mieres    |
| Neulinge; 185                                       |

| menn die bald ; nach der Regel, thm hausels, if                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Mointe niches. Arglos mis Anglia spinage sfee                             |
| Middangeschwäg. Run starrt sie des Drilliches Muster vertieft an.         |
| 2.:: Contachs, und mandte, sich brauf zu der rofen-<br>wangigen Jungfrau: |
| Mir mir ba foon wieber bie fleine Luf' in Sie                             |
| Bitt !) Die Scheinft wehmätig mein Sochterchen.                           |
| Dir bein bofer Papa wegfürmt von ber Scheitel : bas Rranzlein,            |
| Mitidas bu wiinbige trugft, wie ein Rosmunabden, mit Anstand.             |
| Ober begühmt bir Schlummer vielkeiche bie verberf-                        |
| Schäme bich, Sind! Ein Brautchen von mobil vor- fichtiger Rlugheit, 195   |
| Moernen Spott zu vermeiben ber Läfterer, halt fich beständig              |
| Munter und wach, wenn gleich bie gur golbenen Frühe getanzt wird,         |
| Ind :: bet: Deufil. Confall thr. bie Geel'; in fanfte Betäubung           |
| Einwirgt. Bofer: Papa! bag teine Musit bei ber Gochzeit                   |
| Unferem Töchterchen tont: wo zulezt im fturmbichen Kehraus 200            |
| Meifer biei Brant wegraffen nimte hellem Affangf                          |

| Jus franzlofe Gemach.        | Doch itraffer bith, artie                   |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Morgen im Pruntaufzu         | g ber Belabenen fommift bu, bes Chmanns     |
| Junge grau, hochfestlich     | in unsere Wohnung zum Rachschmaus,          |
| Froh hochzeitliches Schm     | uctes, obgleich himmeltte                   |
| Dann foff mutig bie Ge       | ige mit: gint' und Ereite pete vorangehn,   |
| Das bir entzückt nachsch     | auen bie Börftinge rings vor ben Säufern.   |
| And foll allerlei Tang,      | lermvoll mit Erompeten und Paulen,          |
|                              | wis Fremblings, Späller<br>und Landvolk,    |
| Jim weitschweifigen Saa      | der Mond finkt, 210                         |
|                              | felnde Schwärmer.                           |
|                              | bas rofenwangige: Miss.                     |
| 36 armseliges Rind! mi       | Mutter !                                    |
|                              | Jungfraun;                                  |
| Dag, wie berauscht von M     | heit ein Mägblein 215                       |
| Bar hausmütterlichteit.      | und ernsthaft.                              |
| <b>Ms</b> Frau Braut, in das | Joch bes geftrengt fande baltenben Ehherrn. |

Morgen indeß wird heilen die mütterlich waltende Patin, Bas fie vermag; nur forg' ich, die gnäbige Datin verzieht mich, Gleich ber verzogenen Tochter, die nur Mutwillen erbentet ! 220 Und die gepriesene Grafin Amalia fagte da gegen: Ich, die verzogene Tochter, die nur Mutwillen erbentet, Berbe bir Ernft einschärfen, bu Tangerin! Morgen beftell' ich Lauter gemächlichen Tang, wie ber grau Bifchofin gemäß ift: Erft Menuet, bann mohl Saraband', und ben Reigen der Polin! Bierauf rebeteft bu, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau: Rehle der Tanz, doch soll bei der Hochzeit Klang und Gefang nicht Unferem Tocheerchen fehlen! Dufit ift die Krone des Gastmahls! Bauberifc bampfe bie Dufit Anfechtungen felber bee Satans, Lange Beil', und Geflatich, und Lafterung, leibigen Zwang auch; Broblich filmmt fie bas Berg, und erhebt zu entfcbloffener Tugend. Auf benn! bie Glafer gefüllt, und lant jum frostallenen Klingtlang Angestimmt, wie bie Dufe ber Tontunft unferem Souls ihn

| Borfang, jenen Gefang, ben une ber entinische Gaftfreund                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Dichtete. Rasch ans Klavier, Amasta! Benn er                             |
| im Frühling 235                                                          |
| Rommt, uns wieder vereinte ju fehn hier, ober in Seldorf;                |
| Gieb ihm gerne, mein Rind, ben bedungenen Rug, und noch einen.           |
| Alfo ber feurige Greis; und bas Mütterchen füllte bie Gläfer             |
| Allen umber; auch Luif' und Amalia reichten ibr Glas bar.                |
| Beniges nur zu empfahn. Dann huben fie fres ben Gefang an, 240           |
| Unter dem Schall des Klaviers; doch am jauchzeit den Schlusse bes Liedes |
| Schwieg fein Geton, und es klingt' Amalia mit in ben Glückwunfch.        |
| Also floß harmonisch das Lied in schulzischem Bobb laut:                 |
| Bohl, wohl bem Manne für und für, " " !!!                                |
| Den balt folg Classican Subset                                           |
| Der bald fein Liebchen findet! 245                                       |
| Er findet großes Gut in ihr,                                             |
| Wie Salomon verkündet.                                                   |
| Sie troftet ihn mit' Rath und That, -                                    |
| Und strent ihm Rosen auf den Pfad.                                       |
| Sie fucht des Mannes, wie fie tann, 250                                  |
| Bu pflegen und zu warten;                                                |
| Cie fplint und naht fur ihren Mann,                                      |
| Bestellt im Saus und Garten,                                             |
| Und scheuet weder Frost noch Glut,                                       |
| Bekandig flink und wohlgemut. 255                                        |
| Cerumony inter this increase. 200                                        |

Sie funt und weiß, was Mainuchen tiebt. Und macht es ihm noch lieber; Remmt auch einmal, was ihn betrübt, Cie fcwagt es bald vorüber: Dicht land bleibt bie Stirn' ihm traus, Das Liebchen fieht fo freundlich aus. Much ungefchmückt ift Liebchen ichon. Des Mannes Mugenweibe; Doch läßt fich Liebchen gerne fehn Im wohlgewählten Rleide, : : Med naht fich dann mit holdem Gruß. Und bringt ihm einen warmen Rug. " Grobebut fich nach bes Lages Dubu-In Liebchens weichem Bette: Umb Liebehert fommt; und fomiegt nie ihn 270 Sich fest wie eine Riette. Und windcht ihrer kuffend gitte Macht bur 3 3 3 Much fragt fie leif', ob Mannchen wacht. - Benn with ber Sturm in. Baumen, fauft Bom Dach ber Regen praffelt, Der Biermitain iheult je bie Boge ihrauft je in Und Sagelwetter raffelt: Alst Liebchens Quisn ruht er vorm, ! Und laufcht bem Sturm in Liebchens Urm. :: Mach flohnt bos Liebchen, mabl: gut : Beite. 200 Und nichts will ihr Behagen ; Dad Bache fier feiner: Angftlichfeit . .... Und schämt fich es ju fagen: Bier dander fugfit formito und fchwergs die at Auf ihren Dann gestügt, einher. 285 5119 Baltidegte fich Liebebent gang vergreigtzu ein ife Und daßt. thr Rinblein faugen!

Der Bater ehrbar fige und wiegt; Befudt ihm Daf' und Augen, Und freut fich, daß der fleine Chrift 290 Mama und ihm so ähnlich ist. Bohl dir, o Mann! wohl, Liebchen, bir! Bohl feid ihr euch begegner! Buch fegne Gete vom Simmel hier, Bie er euch broben fegnet! 295 Rlingt an, ihr: Freund', und finget laut: Es lebe Bräutigam und Braut! Mis nun rings im Befang die troftellenme Rlange melodisch Rlingelten; ploglich erscholl mit schmetternbem Sall . por bem Kenfter Beig' und horn und Trompete zugleich und policie. ber Brummbaß, Eine Sonat' abraufend, im. Stury unbunbiges, icarfes, Jahes Getons: als fracht' einschlagenber Donner aus blauem himmel herab, als brauft' in ben felitiernben Wald ein Ortan ber. Denn an bem Softhor hatten bie Mufiter teife geftimmet; i . 1 :: Daß unverfehns aufgellte jum Gruß ein bebergtes Allegro . 305 Gingeubt, wie freier Erguß conreicher Entpfindung. So wie ber Ton' Aufruhr fich emporete, Mimten Die Fenfter Ringsum, brobnte bie Stub', und fummt'im Riaviere ber Machtlang. ::!.

Jen' um ben Tifch frofilodien vot Buft. und alle

Rlingten fie: Soch, boch lebe ber Brautigam! lebe

Jaudernd wender in ben Rtang ber Rroftall'. und

noch einmal

die Braut hoch!

ber Tone Geraffel:

Doch vor allen der Bater, und fein lautbrymmenbes Reichalas. Subeften, mehr aufregend ben Sturm glichwar fchendes Burufe. Imo rebeteft du, ehrwürdiger Pfarrer von Grib nau: 3a, Gett fegn' euch : Rinber, in Ewigtett ! Das war ein Glüdwunich! 315 Bullfbie und laut aus bem Bergen; ber , festlichen Giodengelaut gleich, liber das Derf hinschallt, wahrhaftiger, als ber Ranonen Inbeigeron, mann wintte ber Sofmaricall von bem Grfer! Das hat Bans mir gemacht, tein anderer! Gob : der Erfindung Grent fich ber Schalt! Bo ein: Feft vorgebe je was heimliches bringt er, 320 Sees mile veranderter Lift. Dein Löchterthen, flopf' an bas genfter, Das fie berein boch tommen; fie find und liebe : Gefellicaft. Jener littlects: ba empilte bas volumeanaice . Mägblein kedisch. und Kopft' an das Kenster init Macht: ftracts hielten die Manner

Bitten im Taft, und laufchten, wie fold und freundlich fie einlud: 325 Dant, ihr herrn, für die fcone Dufit! Bie cerufen jum Glückwunich Ramt ihr, Rraft ihm ju geben und Dachbrud. Doch in ber Berbftluft Drangen an ftehn, ift hart für ein fiebzigjährides Alter. Maftalt haucht im Oftober ber Beft; auch marmes Gewand burch. Wehet er bis auf die Saut. Mur Münglinge magen zu fenftern 330 Dann mit Abendmufit, und ber Aurmiverachtenbe Baidmann. Domint boch herein, thr Serren; ihr feib und Ueffe Gesellschaft! 211) Alfo Luis' anmutig; und draußen gefiot, was fie fagte, Allen, den Greifen fowohl, wie ben Jünglingen. Sest mit einander Lowni bas fcone: Geficht, ben meioblichen laut, und ben Anstand, 335 Bingen fie, und weiffagten bent Brautigum felige aufunft: Bilbschön werbe gepriesen Amalia, sobe sie eingeln ; Aber gesellt fei Luife die schönere sonder Bergiet dung. Alfo begennenun mancher ber tonverklindinen Den ner: Bahrlich ein Engel von Beib! Birmered und be-

hende! wie blühend 840

| Unter bem Krang! Es verfüngt wohl groifeibes          |
|-------------------------------------------------------|
| Alter ihr Lächeln!                                    |
| Bieber ein anderer fprach der tonverständigen         |
| Männer:                                               |
| Sage mir einer hinfort, jur Harmonita Minge           |
| Gesang nicht!                                         |
| Sange bie Reht' in ber Oper, fie triffere affes in    |
| Aufruhr!                                              |
| 20160 robeten jen', um bas Gans fich wendent          |
| zur Thure. 345                                        |
| Bell fcon leuchtet' entgegen bas Dintterthen über     |
| die Hausstur                                          |
| Aus ber geöfneten Stub', und hief welltommen          |
| die Herren                                            |
| Muffer, bie mit Geräusch anwandelten. 20er bie        |
| Männer                                                |
| Braten binein, und gruften mit mancherlei fcais       |
| rendem Budling,                                       |
| Degen und Seil anwünschend bem newermähleren          |
| Brautpaar. 350                                        |
| Sons auch, feigte 'jugleith', und trug fameifallig    |
| ben Brummbaß,                                         |
| Siglam; mit verhaltener Lache, bie fireifichte Den;   |
| in der Rechten.                                       |
| Milistens imbasa isus han annithi La Consul his Grand |
| Einsthuft robete jest ber gemittliche Bater im Straf. |
| ton:                                                  |
| Sans, du giebst ja den Leuren ein Argeenis!           |
| South Stribulivening                                  |
| Werden fle; alt und jung; aus ben Wohnnigen           |
| rennen, und fragen: 355                               |
| Bus für Lieu: in dem Hofe des Pfaireferen? If         |
| nier so weltlich,                                     |

Dag er ben Abend fogar vor bem Sochzeittage bie Tochter Riebelt an Bett' und trompetet? Bie wird wohl morgen gejubelt, Bann fie im Rrange bie Braut mit Dufit binführen gur Trauung! Lauter gemiß, als wann, mit flingenden Senfen und Liebern, Bir nach der Ernt' hintragen den Krang, dem Ab tare jum Festschmud! Doch gut war es gemeint; ich banke bir. noch mehr euch Sagen wie berglichen Dant, willfommene Rreund' und Gevattern, Enever Lieb' und Ehre. Bohlan! Augs brings **O**ufanna Guller und Bein auf ben Tifch; und Mitterchen macht es im Bintel 365 Bort ein wenig bequem für unsere liebe Geseil schaft. Also ber Greis; nichts rebete Bans, und lachte so schämig, Gilete bann ju beftellen; und flugs bracht' alles Susanna. Donigkuden babei und Pfeffernuff' auf bent Seb ler, Sprock und gewürzt: nie fehlt' unvermuteten So ften ein Borrath, 370 Seartenden Trunt ju begleiten und bitter Magen erquictung. Ram an ftürmischem Morgen ein handfrund, wet im Rebel.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | alies best Gestlents von inte    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | neulichen Sochzeit,              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ente i and bearing ein geofies   |
| <ul> <li>Compared to the second of the s</li></ul> | Sebadnes,                        |
| Sonterfeingel im Dot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fe genannt, wone:bem This        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ringer Bregel, 375               |
| Goog und bid jum @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rstangen, untipoppi qui Mo-      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | finen gefättigt.                 |
| Die mun füllte bie C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Biliper innehmen und näthige     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | freundlich:                      |
| . 11 Robnit hout Abend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Managent Sentitement in Children |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und Gevattern;                   |
| Denn Beut waltet bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | uns recht eigentlich Polten      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | abend.                           |
| Mile unte : Denfif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : eichviterte gleich unver-      |
| 11 14 1 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i febens 380                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er und : Brantmass Mes           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , gen, ja dann erft              |
| Bird hochzeitlich gefche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nauß hei unferer guädiget        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gräfin.                          |
| Jezo fprach zu b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | em Chore bie biebenhemige        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gräfin:                          |
| Stan, bag libr mader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en Wännen bedacht feid und       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ferer Jungfrau                 |
| Congeitfest , obgieich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | es unangefündiget sin-           |
| 4. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Uns burch eble Musik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ju verherlichen. Gang une        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | erlaubt wärs,                    |
| Batten wir folden Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | anz nicht einmal zu Grabe        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : : geläutet !                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Braut, (ich darf wehl spill      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , men bie Patin,                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |

| Minn: the alle bogangt est) (wie manige sindally     |
|------------------------------------------------------|
| und ehrbar;                                          |
| Andy so weit ich ihn tenne; ber Bräntigam. Mis       |
| ber, ich sag' euch, 390                              |
| Spielt, wenn ihr morgen fie bringt, ben auser        |
| , wähltesten Brautmarsch!                            |
| Eiferig fagte bagegen bes Choré tonfundiger          |
| Meister:                                             |
| Meffin; Ger brancht kein Lob; wir kennen fie, Mir    |
| ferer Jungfrau                                       |
| Whee ign ichner nach Wermogen, bad flättel und       |
| leichtet ben Athem                                   |
| Galoft engbrüffigen Greifen, und fchmeibiget Singer  |
| und Arme! 395                                        |
| 195 - Denni fprache; und den Eher durchkaft batfib   |
| liges Murmeln;                                       |
| Mile zugleich dann nahmen ihr Glat, und Minget       |
| ten schweigenb.                                      |
| Mer Leife vepftand, und neigte fich.4 mafte bem      |
| Tisch dann                                           |
| Brundlich, und füllte die Gläfer den fcwach ab-      |
| wehrenden Männern.                                   |
| And ber Brättignm nahte mit Dank der Genoffin        |
| ber Tonkunft, 400                                    |
| Allen, dem Metfteriguvor, und fchittelte inghish     |
| die Hand ihm.                                        |
| Bego fpeach ber Papa zu dem flebzigjährigen Wie ber: |
| Bater, ihr hattet boch nicht Ginwendungen mir        |
| ber die Hochzeit?                                    |
| Jiso fint thu ju fpate Bei Bewundening fab           |
| and spirit spor gu spirit ich ein paarmal,           |
| t                                                    |

|                                         | abiliabigte, wie ihr:ida-      |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Str William Co.                         | euerm 405                      |
| <b>Haller</b> bie 1980ig' abnaf         | nut, rund i die chieterndeje – |
|                                         | Sände mit Inbrunft             |
| Falcetet. Ochien es boch                | fast, ihr nähmt an dem         |
| *;                                      | Töchterchen Antheil.           |
|                                         | iter Alte mit bishenbeck       |
|                                         | Haupthaar:                     |
| derr, micht: trüg? ich mit              |                                |
| Salaring Park Com                       |                                |
| Mein men Beck fomerten                  | oft night Huppell michael art  |
|                                         | der Jungfrau, 410              |
| Molche bei Gott unb M                   |                                |
|                                         | von der Kindheit!              |
| Bragt wur, wer end bege                 |                                |
|                                         | euch verwundern,               |
| <b>Das</b> main such alles erzik        |                                |
| Manual Court San Court San              | wie sie gefällig               |
| <b>Mor</b> allamit den Frohen f         |                                |
|                                         | rigen trauert;                 |
| Wie fie des Dorfs Jun                   | grant inverner, as             |
|                                         | muntre Gespielin, 415          |
| Buhret: ju Camburbeit uni               | Auffehn                        |
| Dürftige fpeifer und traul              | te met Martiner, authorite     |
|                                         | und befleibet,                 |
| Arm' und wrwassen Ri                    | when the Saup and the          |
|                                         | und versorget,                 |
| Muge Berivalcerin flets                 |                                |
| geinfte Steinenmerin lieen              |                                |
| Die nicht une zu erforfche              |                                |
| was made made an estaclade              | Gott tennt; 420                |
| £ - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - | 340                            |

| Die fie bas Lager ber Kranten befincht mit Indf                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| und Erquickung;                                                         |
| Derr, und ben heimlichen Armen, ben Miglichent? wie fie ihn ausforicht, |
| Und Barmherzigkeit übt, baß einer nicht weiß, wo es hertommt!           |
| Raum baß fie felber es weiß! Bollbrachee fie eben ein Stückchen,        |
| Boff atech bie Engel fich freun ; bann gebet fie, web                   |
| nichts, dir nichts, 425 Muhigen Gang, und scheint nur ein hubfches und  |
| lustiges Mägblein!  Runt ber alles vergikt, er vergelt':ihre immer und  |
| Sichtbar banet ber herr ihr bas Sans, und Con gen ber Etern;            |
| Saf fo ein frommer Gemahl fie heimführt, wet cher gewiß ihr             |
| Geets mit Bernunft beimohnt, nie bitter ift, mill                       |
| fie verschüchtert, 430                                                  |
| Cine Seele mit ihr! ein anderer Pfarert won Grunau!                     |
| Ench wird morgen das Dorf schon kundehun, de wir die Heirat,            |
| Öffmtlich ober geheim, misbilligen! Jüngft in Gemeinheit                |
| Barb,ihr Chre beschloffen, ber mahrhaft shefamen                        |
| Dem gleichartigen Rinde bes Marrheren! 3hv jund Gefchent bringt 435     |
| Jeglicher, was er vermag: wer Land hae, Gar-                            |
| feut nub Beiblindt?                                                     |

| Und wer Wief, von ber hertb' Ginkuteft; wich Sanbe gefchieft finb,    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Alleriei gutes Geräth von Eifen und holg für ben neuen                |
| Spanshalt; selbst ich Stümper bas meinige; Mid-<br>den bes Dorfs auch |
| Sinfen von Sandarbeit, nicht ohne Gefang, wie<br>es munteit. 440      |
| Eigene Juhr ift bem allen feftellt, mit fattlichem Borfpann.          |
| Bann fie balb ber Gemahl burch grufenbe Sinfte in Selborf             |
| Deimführt, folgt ihr bas Chrengefchent, mit Lam-<br>nen gefranget,    |
| theter bem Peitschengefnalle bes Jünglinges, wil                      |
| Confer ju fein, Golbflitter am Dut; und mehente Banber: 445           |
| Daß fie vergnügt antret' im entlegenen Gute Me                        |
| Und ber verlagnen auch fern fich erinnere. Blobint es nicht ungut,    |
| Derr: wir lieben euch febr, miches weniger ales                       |
| Alfo fagte der Greis mit kraftiger Beimme bes Bergens,                |
| Junig bewegt, und es bebte bie Thrun' an ben grauenden Wimpern. 450   |
| Erufthaft nahm er bas Giad; und: Freid an De Cochter ben Eltern!      |
| Artint' er; gugleich ihm twinten bie anberen. Mer                     |

| and demonstrate the special and demonstrate excep-     |
|--------------------------------------------------------|
| coff wie mannet thendes Antlig,                        |
| Sprach fie ein :albernes : Bort gu' Amalia, : laufte   |
| dann laut auf.                                         |
| Mileterden faß tieffinnig, Bergangenheit bendift       |
| man wie wie und Zukunft: 455                           |
| Wie gilicffelig fie mar: mit : beim Gadterchen, ; nich |
| wie hinfort ihr                                        |
| Des bas hines fein würd und bas Borf; unbifte          |
| wischte die Thran' ab.                                 |
| Doch es bezwang fich ber Bater, und fpunch in          |
| fraftigem Ausruf:                                      |
| maklingut, Wont' ich es nehmen mit Fug. wohl; enich    |
| und der Dorffchaft,                                    |
| Daß ifr : wie mich, werth achtet ein Dingelden,        |
| welches nur tändelt, 460                               |
| 26" and seinst fe mitunter, mas taugt, bingili-        |
| belte blindlings,                                      |
| Sone Bewußt, wie etwa die frobliche Laune fe           |
| antam.                                                 |
| Mint fie fahi mir bas Berg; ich verzeif end.           |
| , : : : : : : Benn er Gebuld hat,                      |
|                                                        |
| Werd The Mann in der Folge sie wihigen. Gerie          |
| vertraun wir                                           |
| Boldfin bas Kind, nuiffattend mis Ehr und So           |
| gen der Wirtschaft. 465                                |
| Bezo trat un ben Disch Amulta leichteres               |
| Git allegibe benen Ganges,                             |
| Skrigete skift, und begann zu ver Chorn absulche       |
| 1 (7) (7) (3) 363' digen Männern:                      |
| vollen interestration baltinifage : unfibblise         |
| und and Erinker,                                       |

| Der mill beite Glaf! Wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rfdjensten en is of the byen still                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| हेंग्रह १३ वर्ग है। ए व्याप्त की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| Denn ich richme mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hier Brauthungfer izu fein                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der Luise, 470                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tet Da ing montions                                |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chen, und schämt sich!                             |
| . Ime spracks; und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ber Beber wilt Meftigell                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rtef ihr die Antwort:                              |
| Sum, wer tann da t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | elfen ? Benn Ihr Jung-                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | frauen das Berg uns                                |
| peege; wir plazen here                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aus, und loben gerad' in                           |
| en e teleminte e entre en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | das Antliz,                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ! Dann schäme sith; 19th                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | es verdient hat! 475<br>nd den Chor: durchlief des |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - fälliges Murmeln;                                |
| Tile znatnick hann nakn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ren ihr Glass und Klingel                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ten rufend:                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n lebe geheim zuflidfender                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wohlthat,                                          |
| Die nicht uns zu erforf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hen : veryönne iff , lieber bie                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gott fennt!                                        |
| 2016 Aff ber Organi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ft mit oben Geluigen iff                           |
| ១៩៤ (បន្ទ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aelabet. 480                                       |
| Bhille, en pie Gtimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tenther; and auf remund                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | floßen harmonisch                                  |
| Plebliche. Sassentone,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zu wollustathinender III                           |
| 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| Contain : Celund, ' mub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beni Edute ibed paiffe 2416                        |
| tile 11 to 1 | hallenden Baldhorns.                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | / Indian Wei Wenthe hand                           |
| naturelle. 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | und lau sind,                                      |

| Most in hit Books, auf den Bunten ann Giogens.                 |
|----------------------------------------------------------------|
| Manner und Weiber 485                                          |
| Laufden ben Zwillingstonen bes Balbhorns, melde                |
| vom See her                                                    |
| Aus umfoweifenbem Rahn durch Silbepwellen im,                  |
| Mondschein,                                                    |
| Dit bem Geröchel bes Onmpfe und brautlichen                    |
| Nachtigalliebera,                                              |
| Rab und enefernt anwehn, daß leif? annewere                    |
| der Buchain:                                                   |
| 2660 laufchte mit Auft die Berfammelung; bente                 |
| voll Anmut 490                                                 |
| Daffeten unter bem Stimmengeräufd Bobliaute                    |
| des Baldhorns,                                                 |
| Bieblich: gebämpft von zwein tonkundigen Goonen                |
| A - A - C                                                      |
| bes Jagers. Bes Jagers. Sauch Hoboengeion ale toneren Sau-     |
| den Bett : mith afaggerifferiff, wer :capresse. Comp:          |
| Berglichen Laut, abschwächend; und balb anfchwel-              |
| lend den Athem                                                 |
|                                                                |
| Sis gem Aniumfaueruf; bew gerussienen Sang der. Gmpfindung 495 |
| , i , <b>Curplimaning</b>                                      |
| Borte bas, gufte Sagott ; non caufchenben Baiten               |
| umjubelt.                                                      |
| Einzeln erhuh fich; danauf des Oppanifien voeiliges            |
| ter management Grafin bank Management (Management              |
| Bielgewanderter Sohn; benn Manhelm, Wien                       |
| und Benedig                                                    |
| Cattier, besucht, und manches gehöre, And: besich              |
| ten, was gut war,                                              |
| Und nun dient' er mit Lob ing ber feintgischem Mante           |
| For and the mertapelle: 500                                    |

Diefer entfoder gemach ber Arenonagoige weise disch : Riefelndes Gilbergeron, bas oft in gezogener Geuf Beidenen Laut hinfchmolg; ihm foling bes Rhaviere Generalbaß Raris trenbergiger Lehrer geschieft; rings boudsen fie ichweigend. Bellft die Genoffen der Runft, wie flar ihm bie Ton' und geründet 505 Rolleten unter bein Bogen; wie voll einfomeis chelnder Wehmut. Bieber von Sait' und Sanche vereiniget, fcoll ber Gefamtcor, Sillemisches Salls, Gin Jubet ber Bejerlichfeit und Entzückung: Als ob, wonnebeseilt; burch teimende Schöpfungen jabllos Morgenftern' anbüben bas Dreimalbeilig im Cher pfalm. Und in bes ftromenben Liches Umfreis bis aum nachtenden Chaos Maufche' atherischer Lufte gesamt mittlingenbe Bab lung: Mrimal heilig! empor, dreimal hochheitig! ben Urlicht! Dir, Munichriger, bir, unerforschlicher Mauer bes Weltalls! Schmuchtenber bann im Liebel ber Zürtinfelteflag. Melodie her: 515 Gleich fanftwehenbem Engelgefang', ale Liebe merk ward,

| Als nur abubete Biebe ber Mann, und die braut     |
|---------------------------------------------------|
| liche Männin                                      |
| Bich und bie Rofen im Quell anlächeite. Säufig    |
| und vielfach                                      |
| Bechfeinde WBrifen bes Klangs wetteiferten, andre |
| mit andern;                                       |
| Binigemandt, tiefftromend ergoß fich ber lebenbe  |
|                                                   |
| Wohllaut: 520                                     |
| Donnette bald graunhaft, wie gestabanklimmenbe    |
| 5 Brandung                                        |
| Brauft im Ortan, wann frachen die Riel', und      |
| ftrandender Manner                                |
| Phothicus ballt, und Gefchrei in ben Wogentumnig  |
| fern hinstirbt;                                   |
|                                                   |
| Bald, wie gezwängt Bergfint im Geflüft weint,     |
| weinte der Tonfall                                |
| thurufpell. langfam Mieflang', auflöfend in Ein-  |
| flang; 525                                        |
| Ballepe ibain, mie ein Bach, der über geglättere  |
| Riesel                                            |
| Minnte burch blumiges Grad und Umfchattungen;     |
| wo sich die Hirtin                                |
| Gerne jum Musruhn legt, und im habtraum           |
|                                                   |
| horcht dem Gemurmel.                              |
| Jezo sprach der Papa zu des Chors workundigem     |
| Meister:                                          |
| Bravot hier ist Kraft in ban Saz, und, lip        |
| ber Gevatter, 530                                 |
| Juch in bem Bortrag Rraft! Wir hangen noch        |
| fteif an der alten                                |
|                                                   |
| Kernmufik, und glauben, Mufik fei Sprache bes     |
| " Herzens:                                        |
|                                                   |

| So wie ein Geift voll zarter Gefühl', unkundig                 |
|----------------------------------------------------------------|
| Durch des Gefange Ausbruck und vielfach fome                   |
| benden Tongang                                                 |
| Gott anstaunt, und die fcone Datur, in Lieb' und               |
| Entzückung 555                                                 |
| Ausftromt, flagt und erfchricht, und gu baurenbem              |
| Mut sich emporhebt.                                            |
| Auch ist jedem, der fühlt, die Bergenssprache vergift andlich: |
| Stimme von Gott, wie Donner und Sturm, wie,                    |
| wann auf den Waffern                                           |
| Geht die Stimme bes herrn, und lind' im Ge                     |
| faufel bes Frühlings;                                          |
| Und wie die Rede des Thiers fonreich, des gebie-               |
| tenden Löwen 540                                               |
| Machtausruf in der Buft', und des hoch obmab                   |
| tenden Ablers,                                                 |
| Oder der Mildfuh Muttergeton', und der freund                  |
| lichen hündin,                                                 |
| Liebender Tauben Geseuft, und der Gluck' anlocken-             |
| des Schmeicheln.                                               |
| Auch, als Stimme von Gott, unwandelbar tont                    |
| and, are Stimme von Gott, undanverout tont                     |
| fie, des Herzens                                               |
| Wahre Musik, einhällig an Wohltlang stets und                  |
| Bewegung, 545                                                  |
| Emiger Laut ber Matur burch Land' und Beiten                   |
| und Bölfer,                                                    |
| Mur in bescheibenem Schmude veranderlich: nicht                |
| wie des Puzes                                                  |
| Eigenfinn, ben wir gestern bewundereen, morgen-                |
| verabicheun;                                                   |
| <b>₽</b>                                                       |

| Ober die Aftermufit, Die mit üppigem Mobegei                            |
|-------------------------------------------------------------------------|
| flimper                                                                 |
| Sinnlos falbernden Tang nuchhüpft und verwege                           |
| nen Bockssprung. 550<br>Aber fo laut das Gefühl in Stimm' und Sonen     |
| uns anspricht,                                                          |
| hallte boch lauter ins herz und erschütternder,                         |
| wenn des Gefanges                                                       |
| Bort einstimmt, die eigne vertrauliche Sprache bet                      |
| Menschen.                                                               |
| Auf benn! gebt mir ein Lied gur Beranderung,                            |
| etwa von Benbel,                                                        |
| Glud, und Emanuel Bach, Reichardt, und dem                              |
| trefflichen Meiftet 555 Echula, bem Luther noch felbft nachfäng' an ber |
| Orgel mit Andacht.                                                      |
| Singt ben erhabenen Chor ber Athalia: Lane                              |
| durch bie Belten                                                        |
| Tont! und: Id, banke Gott! und die Balbfere                             |
| nat', und das Tischlied.                                                |
| Miso fagte ber Greis; und bie anderen folgten                           |
| ihm willig.                                                             |
| Als fie nunmehr vollstimmig ben Chor mit voller<br>Begleitung 560       |
| Endigten; jezo erhob fich die gute verftändige Saus                     |
| frau,                                                                   |
| Ging, und neigend bas Saupt an bie blubenbe                             |
| Wange der Tochter.                                                      |
| Sagte fie leif' ins Ohr, boch fo duß die anderen                        |
| borten:                                                                 |
| 13- Miche fü heiß bich gefungen, mell Söcklichen!                       |
| Alles mit Maße;                                                         |

| Marn' ich immer umfouft, und jumal bei ben fculgischen Liebern. 565  |
|----------------------------------------------------------------------|
| Brennt boch ichon bein liebes Gesiche mir bie Bange, wie Reuer!      |
| Allgu higiges Madden! es möcht' am Schlafe bich hindern!             |
| Dann find trub' am Morgen die ichelmischen Auge-                     |
| Bipp' und Wange verblüht, bann giebts Rache frag' und Bebauern!      |
| Jejo schmuck' ich dir sauber das Brautbert. Bin ich benn artig? 570  |
| Leif' antwortete brauf bas rofenwangige Deige                        |
| Mütterden! — fentre ben Blick, und mandt, ibr liebliches Antlig,     |
| Feuerroth; und fie lachten des hold errothenden Dagbleins,           |
| Alle, bas Mütterchen auch; und ber Brautigam nedte fie heimlich.     |
| Rachelnd ging bie Mama, und rief ber treuen Su-                      |
| Las die Teller nur stehn; auch Gedemig wäsche sie allein wohl.       |
| Romm bu, liebe Sufanna, und leuchte mir. Siebe, wie vornehm          |
| Dort mein Kater am heerbe herumschwangt! Sabt ihr nach Burb' ihn'    |
| heute verforgt? und ben guten Pactan, ber brau-<br>gen fo fläglich   |
| Rnurrt im Schauer und heult? 3hm gefällt woll unfre Dufft nicht. 580 |

| Romm, und hilf mir bereiten bas Brautbett un-                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affo rief die Mama; 'und' sogleich, abfegend bas Bortuch,                                  |
| Folgete willig die Magd, und trug ben eifernen Leuchter.                                   |
| Jezo ging in die Flur vornfin die verftandige Sausfrau,                                    |
| Bum nufbaumenen Schränte, dem ftattlichen, wei- cher mit Leinwand 585                      |
| Patisgesponnenes Garns, und garterer Bebe bes Auslands.                                    |
| Bell von unten bis oben gebrängt mar; biefem enthob fie                                    |
| Beinere Laten und Bühren, Die glatt von ber                                                |
| Dangel und schneemeiß Schimmerten, mabite mit ernftem Bedacht, und sprach vor fich felber. |
| Hierauf ftieg fie empor zur bufteren Kammer voll Sausrathe, 590                            |
| Die dort unter dem Ramen der Pottertommer ber rühmt ift;                                   |
| Dann, nachbem fie ben Schläffel gewählt im Gesbunde ber Birtichaft,                        |
| Ofnete fle vorschauend, und trat vor die eichene Lade,                                     |
| Die, von den Ahnen geerbt, mit alterthümlichem Schnizwert                                  |
| Prangete, groß und geräumig, erlefener Betten Behältnis. 595                               |
| Born, da dem Schloffe das Licht annahete, geigte fich Jatob                                |

į

| Bell, wie er Rabel umarmte, bie Ochaferin, und    |
|---------------------------------------------------|
| wie die Manner                                    |
| Stauneten; neben bem Born, in des Schattigen      |
| Baumes Ummölbung,                                 |
| Stand ein gamm auf bem Stein, und es brangte      |
| fich trinfend die Beerde.                         |
| Auf nun schloß fle bie Lab', und enthob bas toll  |
| liche Bettzeug, 600                               |
| Lange gefpart für bie Braut, bas die Dagb mit     |
| Bewunderung ansah:                                |
| Untergebett und Pfühle, gestopft mit lebenden Fe- |
| pern; delichle um werengen ge-                    |
|                                                   |
| Auch feinbarchene Riffen mit Schwaffaum; danu     |
| auch die Decke,                                   |
| Die woh- elastischen Dunen best-polanhistenben    |
| Eiders                                            |
| Oufrig empor aus der Enge fich blähete. Aber      |
| Susanna 605                                       |
| Reichte bas Licht, und trug die schweffenden Bet- |
| ten geschäftig                                    |
| ihin zur Kammer ber Brant; ihr folgete leuchtenb  |
| die Mutter.                                       |
| ' Als nun weich und fauber bas Sochheitbette      |
| geschmückt war,                                   |
| Unter bem Bogengeftell mit purputfeibenem Um-     |
| hang;                                             |
| Und zwei trauliche Riffen fich killenweiß an ein- |
| ander 610                                         |
| Dehneten, lillenweiß auch bie luftige Ded' em-    |
| porschwoll:                                       |
| Bejo brachte Dama ben ftattlichen Brautigams      |
| jahlafrod,                                        |
| - Independent                                     |

| Fein von Rattun, fleeroth, mit farbigen Glumen gesprenkelt;        |
|--------------------------------------------------------------------|
| Brachte von Saffian bann hochzeitliche grune Pan-<br>toffeln,      |
| Jebem ein Paar, und stellte die prunkenden neben einander: 615     |
| Bracht' auch Saub', und Leitichen mit rofenfarbe nen Banbern ;     |
| Brachte die Müge sodann, bie batistene, welche, mit rothem,        |
| Flammig gefräuseltem Band' und bem Quaft vog Ranten gezierer,      |
| Urgroßväterlich ftrozt'; und bas Mütterchen lachte behaglich.      |
| Jest mit trodenem Tone befahl sie ber treuen Om' fanna: 620        |
| Flugs bie Karaffe mit Waffer gefüllt, und bie machtige Buttel;     |
| Daß vor bem Schlaf fich völlig ber Brautigam fühle vom Bifchof.    |
| Bund' auch ein Daar Wachslichter ihm an. Ihm ju bampfen bie Unruh, |
| Bill ich die Pfeif' herlegen, und was sonst wür-                   |
| Auch zur Beluftigung noch dies Buch von Garten und Baumzucht, 625  |
| Aufgeklappt, bas ber Bater bem Eibam ichentie                      |
| Ihr antwortete brauf die gefällige treue Sus fanna:                |
| Frau bas nimt er für Opaß; mir wenigstens buntet es feltfam!       |



Luife v. Vofs. 1. Saylle . V. 622.

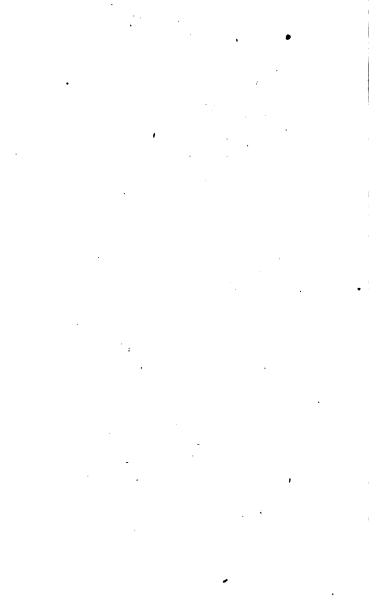

| Muß tenn ein geistlicher herr raftlos kopfbrechen und grübeln?     |
|--------------------------------------------------------------------|
| Meg mir! Lieber ein Mann, der brav arbeites, und brav dann 630     |
| Ausruht, und fich erquickt, und ber Frau mas troftliches vorsagt!  |
| Ernsthaft sagte barauf bie gute verständige Sausfrau:              |
| Thue bas beinige flint, und lag antommen, was antommt.             |
| Richt nur weltliche herrn, auch geiftliche lieben bas Ausruhn.     |
| Also Mama; da mertte die Magd, und raft                            |
| mit Gelächter 635                                                  |
| Ging fie die Treppe hinab, ju beschleunigen Baffer und Leuchtung.  |
| Still nun bachte die Mutter bes schicksalteimenden                 |
| Abends,                                                            |
| Da ihr eigener Nam' hinschwand in den Namen bes Mannes,            |
| Boll wehmutiger Freud'; und bem Töchterchen Segen erfiehend,       |
| Ging fie die Treppe hinab, und tam ju der lieben Gefellschaft. 640 |
| Strafts mit lächelndem Munde jum Brantigam trat fie, ber fingenb   |
| Stand am, Klavier mit der Braut und Amalia; bald da das Chorked    |
| Endigte, legte fie ihm sanftklopfend die Sand auf die Achsei,      |
| Und wie er halb bas Gesicht umwendete, fagte, fie flisternd:       |

| Bege, mein Sohn, nach Belieben; bas Braut-<br>bett haben wir fertig. 645  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| veit haven wir fettig. 045                                                |
| Mfo Mama; und beibe gehörlos thaten die Jung-<br>fraun.                   |
| Aber mitnichten verdroß es den Brautigam; froh in Bestürzung              |
| Brude er die Sand der lieben Mama; und fie tuften fich herzhaft.          |
| Schnell zu dem Pfarrer begann bie bieberherzige Grafin:                   |
| Bater, fie halten da Rath um bas Tochterchen! 200 bu mir burchgehft, 650. |
| Active of the Conf. And the conf. Conf. of the conf.                      |
| Rieine Guif'! Erst knirt man herum, und wfinscht ber Gefellichaft         |
| Sute Racht, freimutig, und nicht fo bang' und                             |
| Halte sie fest am Ermel, Amalia! Morgen ges hört sie                      |
| Euch Jungfrauen nicht mehr, nein uns großher-                             |
| Denn aus ber Jungfrau Blum ift flugs Frau                                 |
| Balter gezeitigt, 655                                                     |
| Sochehrmurbige Gattin bes geiftlichen herren in Gelborf!                  |
| Ausgespielt dann hat mit Amalia meine                                     |
| Luffe!                                                                    |
| Benige Stralen annoch jungfräulicher Luftigteit                           |
| Matt von dem Hochzeittanz in die Flinerwolche                             |
|                                                                           |
| Bald wird weber gehinft noch gefacht; baib faite                          |
|                                                                           |

| Rach hausfräulicher Art; balb wird vom bebau-<br>renben Shmann          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| heimlich die Wiege bestellt; bald singen wir: Gyo Popeno!               |
| Seht, wie das schelmische Präutchen ba hohnlacht unter bem Kränzlein,   |
| Rieber bie Augen gefenkt! Bas? unholbselige Patin,                      |
| Erozest bu, weil jest eben im Dorf mit bem horne<br>ber Bachter 665     |
| 3wolf abruft, und ber Wagen am Thor fcon mahnet jum Aufbruch?           |
| 3hr antwortete brauf bie rofenwangige Jung-<br>frau:                    |
| Bas mir unter den Frauen bevorsteht morgen und fünftig,                 |
| Soll mich fürwahr nicht schrecken! Gerroft mit frohlichem Leichtsinn    |
| Stoff ich hindurch', und liebe bereinft auch Scherze mit Jungfraun, 670 |
| So wie es mir anerbte Mama und bie gnabige Datin.                       |
| Also Luis'; und gartich umschlang ihr ben<br>Nacken bie Mutter,         |
| Ruft' ihr holdes Geficht, und hielt in den Armen fie fprachlos.         |
| hierauf rebeteft bu, ehrwürdiger Pfarrer von Brib.                      |
| Hande die Glafer! 675                                                   |
| Soch dann lebe die Braut und der Bräutigamt. Alle geklingt mir!         |

Alle mit voller Muste! bag nicht in ber brants lichen Kammer hämisch ein Nachttobold sie beleidige, oder As-

modi! Sprachs, und winfte jur Geite bem Brauti gam; biefer verftanb ibn. Aber ba ringe die Rroftalle mit hellem Getting' an einander Rlingelten, rings in ben Rlang machevoll aufjauchgenber Glückwunfch : Soch, boch lebe bie Braut- und ber Brautigant! laut wie Triumfton Tonte; ba Beig' und Trompet' und horn und ber polternde Brummbaff Bild mit betäubendem Sall einschmetterten : rafd in bem Aufruhr Alog mit der Brant aus ber Thure ber Brautigam; lautes Gelüchter Schallte ben fliehenden nach, und Sändeflatiden und Jubeln.

## Bor Gleims Süttchen.

1795.

Mach' auf, ebeler Greis! Ber flopfet ba? Freund' und Bekannte.

Leife flopfet ber Freund. Aber bu boreteft nicht.

Still! ihr west mir die Madden! Sie lieben und. Sollen sie aufftehn Spät in ber Racht? Aufftehn, und die Geliebten empfahn.

Belche benn? Kennft bu ben Pfarrer von Gewann ? Bas! und Luife? Auch ihr Mann, Und wo bleibt Dute

auch the Mann. Und wo bletbt Mu terchen? Mütterchen auch.

Madchen, heraus! mit dem schönften bes wirter sie! Alter, nur Obdach, Und ein freundlich Gesicht. Trauteste, tommt! denn es friert! .112

Reference of the second of the

Andrews Andrews (Andrews) Andrews (Andrews)

and the Commission of the Comm

## Anmertungen.

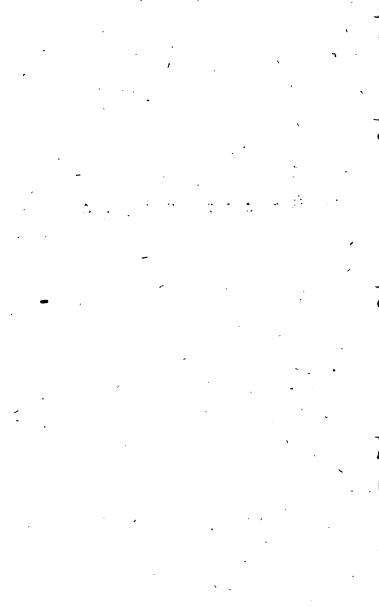

## Erfte-gonile.

B. 4. Brünau, ein erdichtetes holfteinisches Dorf, beffen Lage, Anbau und Lebensart nur im Gebiete der veredelten Möglichfeit zu suchen fint. Daß zwischen Lübed und Nazeburg ein Bron ow liege, wo vor mehr reren Jahren ein Paftor Blum mit einer ganz artisgen Tochter gelebt haben foll, war dem Berfaffer uns bekaunt.

B. 13. Buter, welfche Buhner, Eruthühner, Ras

letuten.

B. 14. Flieder, Holunder: Sambucus; Nieberf, Fleder und Alborn; Holl. Blier, woher in eis nem Colnischen Gebichte von 1537 Flieren blatter. Die verwandten Formen Flidder, Flitter, Flins der führen jur Ableitung von flittern, wegen bes flatternden Umberwucherns.

B. 25. Die noblriechenbe Releda hat ben Namen pom Beruhigen bes Schmerzes, wozu fie ber römische Lanbmann, mit ber Formel; Reseda, morbos reseda!

anmanbte.

B. 80. Burgeln, auch gelbe Burgeln, nennt man in der haushaltung vorzugsweise die gelben Robs

ren ober Rarotten: Daucus Carota.

2. 81. Spidgans ober Flidgans, eine geraus cherte Ganfebruft; auberemo Ganfebate, b. i. Ganfe fped. 2. 83. Provingol, feines Dl aus ber Provence.

B. 84. Die Dernatfirsche ift eine frühe Beine frifche. Unter Morellen, welches Bort ans Amas rellen entstand, begreift ber Solfteiner alle eblen Frühe firschen von saftiger Giffigfeit.

B. 96. Alfov, eine fleine Schlaffammer, bie mit ber Mobnftube, ber Erwarmung wegen, burch eine Flus heltbure, ober biog einen Borbang, verbunden ift.

23. 115. Die blaue Kornblume, Centauren Cyanus, nannte ber faffifche Borfabr Bremfe ober Eremiffe, b. i. Schönchen, von trim, fch mud, welches im Englifden blieb.

B. 129. Sulten, wir Babel, ein Silgelden in Sumpf, Schafthalm, Schachthalm, Schaffruich: Lyuifetum.

B. 160. Simmelspferbchen, Bottespferb, Seus pferv: Libellula grandis."

B. 194. Suflattig, ein großblättriges Rraut, in

Bestalt eines Rofhufes : Tuffilago.

B. 197. Das gehöhnliche Geschirr aus abgezogener Baumrinde, worin die fich seibft überlaffenen Lundleute wilde Beeren jum Verfauf bringen, wird Schrote, in Meffenburg Schreu, genannt.

23. 204. Der Coid (nicht bas Coid), bebeutet

ichidliche Anordnung, Schidlichfeit, Anftant.

28. 207. Sarmlos, unschädlich, Englisch harmlels: weil Sarm auch Schaben beißt: Einem Sarm gufügen.

2. 227. Spillbaum, Spindetbaum, Pfaffenbuts

lein , Bivedhol; : Evonymus Europaeus.

93. 228: Querle, um Mehlbrei-und Gierfpeife ju bereiten. Querlen fammt von werlen, umbreben, wie anelfen bon mallen. Daher ift Berlb ober Belt eigentlich ber Grofreis, ale Scheibe gebacht.

B. 231. Sambutte, von Sam, Balb, und Butte, Anopf, die geründete Frucht wilber Rofen. Mofcheln, eine Art efbarer Erdfchwämme.

3. 234. Das beliebte Rirchenlieb; Ber mut ben

lieben Gott läßt walfen.

1 B. 244. Sich etwas feugen, mit Aufwand ans schaffen. Das Röpfen ift unber vier Pfens ning micht gezeuget widtben, jagte man in Luthers Zeitalter. In Riedersachsen blieb diese Bebeustung alltäglich.

9. 285. Geftriemt, geftrefft. Geftreimte Rofbeden, und gefframter Gammer, bet

Sifchart.

2. 300. Der Benft, Genfter, Binfter, ober bie Benifte, Pfriemenfraut, Bram, Brame: Genifta.

23. 311. Elfen und Elfinnen find icone wohlt thatige Gotterchen ber Gebuiche, wo fie gern um grafige Quellen bei Mondenlicht Reihntange auffahren.

28. 315. Ciefen, austicfen, tief machen. S. Frant fagte: Gottes Bort foll Gottes Bilb in und tiefen.

B. 860. Ruffifchen Chee und Karawanenthee nennt man den feineren, ber zu Lande nach Ruftanb geht.

B. 409. Borte bes vormals unbulbfamen Betrus

Mpoftelgefch. 10, 34. 35.

23. 428. Nach einem wirflichen Boltsmahrchen, welf des gutmitige Ginfalt erfanb.

B. 491: Der Barfilfer Johann Pauli im Schimpf und Ernft ergablt, baf ein Reicher in ber 58%e einem Armen, ber ihn, trog feinem flatifis den, in Rom gelöfeten Ablagbriefe, bort zu fins ben fich wunderte, geantwortet habe: Ein unger lehrter Teufel führte mich und ben Brief hinweg, und weil er nit lefen funt, feind mit die Brief verbrunnen.

23. 447. Ein Rirchenlied von Luther.

2). 465. Erneftine, Die Battin Des entmifchen Gaftfreunbes.

3. 472. Die Butterblume oder Kühlume; Caltha palustris.

B. 535. Sunengraber, bie Grabhugel heibnig fcher Porfahren von gefabetter Riefengeftalt. Bune wird noch im gemeinen Leben für Riefe gebraucht.

B. 536. Dulft, Buife, Buifd, Stedralme: Ilen

Agnifolium,

3. 568. Eppid, ber eblere Gefclechtename von Geleri und bem unbichtrifden Peterfilie: Apium.

33. 618. Der Emmerling wird auch ber Ammer und Goldammer, die Emmerig, ber Gilblings ber Gorfe, Gurfe, Geelgorft, und in Nieders fachsen Balgofden genannt: bei E. Gesner Embarica flava.

23. 619. Ringeltaube heißt die große ichwarzs blaue oder aschfarbene holztaube mit einem weifen Ring um den halb. Die Ulme, anderswo Ilme, prie, Rüfter, Ruftholz, Iper, Iffenholz, Lindbaft.

B. 620. Raf, ber blaue holghaber, Ruch, Roof, Rader, Roller, Blautrabe, Manbelfrabe: Corncins

garrula.

B. 622. Der geschrobene Bug, ber Bieber. Stop f

B. 625. Barfenmein beift obne Boefle ber Steine wein eines wurzburgifden Bligels, beffen Gange bie Beftalt einer Barfe bilben.

3. 632. Es ailt bie Gefunbbeit, nicht ber

6. Anmerf. II. 3t. B. 422.

2. 694. Röbricht ober Robrig, ein Robre bidicht; porbem Rorach, Rorhag; anderene Bes torich (icht), bei G. Münfter Gerorach.

2. 695. Rolben, Leichfolben, Narrenfolben: Typha. Seelilien, Mimmelden, Bollilien, Tols fingen, Nirblumen: Nymphaea.

2. 697. Solm, fleine Infel, auch Salbinfel, und

Berber.

B. 718. Willfommen, o filberner Monb? eine Dbe von Rlopftod mit Glude Melobie.

B. 727. Der Dir und die Dire find altbeutiche BBafferbamonen von icablicher Ratur. Bei Maricola und Rollenhagen werten Dir und Dirin gefellt. Der Dieberfachse nennt die Weibchen auch Baters mobmfen, für welche bie Dimmelden blubn.

2. 749. Dber und ob verhielten fich, wie außet und aus, inner und in: bas beutige über bat bie altere Form nur nicht vollig verbrangt.

D. 758. Die Deme, bei C. Gefiner ber Deb, ein Waffervogel mit Schwimmfüßen: Larus.

B. 766. In ben Beiten ber Befehbung, und noch lange nach gebotenem Lanbfrieben, als ber fromme Abel feiner von Urahnen ererbten und auf bie fpateften Urenfel vererbbaren Tugenden nicht unwürdig achtete ben Strafenraub, nannte er felbft biefes Bemerbe in fpafhaftem Rothwelfch: Sich bes Sattele ober bes Stehreifs ernabren, Bente erfonap,

Court tip feld

i denn en felerel

Anmertungen.

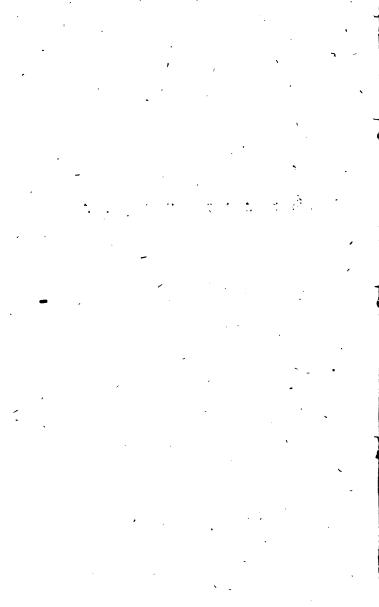

## Erfte/gopile.

B. 4. Grünau, ein erbichtetes holfteinisches Dorf, beffen Lage, Anbau und Lebensart nur im Gebiete ber veredelten Möglichfeit zu suchen fint. Daß zwischen Lübed und Razeburg ein Grönow liege, wo vor mehr reren Jahren ein Paftor Blum mit einer ganz artisigen Lochter gelebt haben foll, war dem Berfaffer uns befannt.

2. 13. Puter, welfche Bubner, Eruthubner, Sas

letuten.

B. 14. Flieder, Holunder: Sambucus; Rieberf. Bleber und Alborn; Holl. Blier, woher in eis nem Colnischen Gebichte von 1537 Flieren blätter, Die verwandten Formen Flidder, Flitter, Flins ber führen jur Ableitung von flittern, wegen bes flatternden Umberwucherns.

23. 25. Die wohlriechende Reseda hat ben Namen pom Beruhigen bes Schmerzes, wozu fie ber römische Landmann, mit ber Kormel ! Reseda, morbos reseda!

anwandte.

B. 80. Burgeln, auch gelbe Burgeln, nennt man in der hausbaltung vorzugeweise die gelben Dobs

ren ober Rarotten: Dauous Carota.

B. 81. Spidgans ober Flidgans, eine geraus cherte Gangebruft; auberswo Gangebate, b. i. Bange fped. 2. 83. Provingol, feines Dl aus ber Provence.

23. 84. Die Dernattirfche ift eine frühe Beine frifche. Unter Morellen, welches Bort aus Amas rellen entstand, begreift ber Solfteiner alle eblen Frühe firschen von saftiger Giffigfeit.

B. 96. Alfov, eine fleine Schlaffammer, bie mit ber Mohnstube, ber Erwarmung wegen, burch eine Flus heltbure, ober blog einen Vorhang, verbunden ift.

B. 115. Die blaue Kornblume, Contaurea Cyanus, nannte ber faffische Borfabr Eremfe ober Tremiffe, b. i. Schönchen, von trim, fcmmut, welches im Englischen blieb.

B: 129. Sulten, win Babel, ein Bilgelden in Sumpf, Schafthalm, Schachthalm, Schaffruich: Lyuftetum.

B. 160. Simmelspferbchen, Bottespferb, Seus pfero: Libellula grandis."

2. 194. Onflattig, ein grofblattriges Rraut, in

Bestalt eines Roffufes : Tuffilago.

3. 197. Das gehröhnliche Geschirr aus abgezogener Baumrinbe, worin bie fich seibft überlaffenen Landleute wilbe Beeren jum Verfauf bringen, wird Schrote, in Meffenburg Schreu, genannt.

2. 204. Der Coid (nicht bas Chid), bebeutet

ichidliche Anordnung, Schidlichfeit, Anftant.

28. 207. Sarmlos, unschädlich, Englisch hermlels: weil Sarm auch Schaben beißt: Einem Sarm gufügen.

B. 227. Spillbaum, Spindetbaum, Pfaffenbuts

lein , Zwedholg: Evonymus Europaeus.

B. 228. Querle, um Mthibret und Gierfpeife ju bereiten. Querlen fammt von werlen, umbreben,

wie quellen von mallen. Daber ift Berlb ober Belt eigentlich ber Grofreis, ale Scheibe gebacht.

B. 231. Sambutte, von Sam, Bald, und Butte, Anopf, die geründete Frucht wilder Rofen. Motheln, eine Art efbarer Erdichwämme.

23. 234. Das beliebte Rirchenlieb; Ber mut ben lieben Gott lagt malfen.

1 B. 244. Sich eitwas fengen, mit Aufwand ans schaffen. Das Röpfen ift unber vier Pfens ning nicht gezenget wörben, fagte man in Luthers Beitalter. In Niederfachfen blieb biefe Gedeustung alltäglich.

9. 285. Seftriemt; geftrefft. Seftreimte Rofbeden, und gefframter Sammer, bet gifchart.

23. 300. Der Benft, Genfter, Binfter, ober bie Benifte, Pfriemenfraut, Bram, Brame: Genifta.

23. 311. Elfen und Elfinnen find icone wohlst thatige Gotterchen ber Gebufche, wo fie gern um grafige Quellen bei Mondenlicht Reihntange aufführen.

B. 315. Ciefen, austicfen, tief machen. S. Frant fagte: Gottes Bort foll Gottes Bilb in uns tiefen.

9. 360. Ruffischen Ehre und Karamanenthee neunt man ben feineren, ber zu Lande nach Ruftund gebt.

B. 409. Worte bes vormals unbulbfamen Petrus, Apoftelgefch. 10, 34. 35.

23. 428. Nach einem wirflichen Bolfsmabrchen, wefe des gutmitige Ginfalt erfanb.

9. 451: Der Barfiffer Johan'n Panli im Schimpf und Ernft ergubit, bag ein Reicher in

ber 58fle einem Armen, ber ihn, trog feinem flatilis den, in Rom gelöfeten Ablagbriefe, bort zu finn bon fich wunderte, geantwortet babe: Ein ungestehrter Teufel führte mich und ben Brief hinweg, und weil er nit lefen funt, feind mir bie Brief verbrunnen.

B. 447. Ein Rirchenlied von Luther.

B. 465. Erneftine, Die Battin Des entmifchen Gaftfreunbes.

3. 472. Die Butterblume oder Rüblume; Caltha palustris.

B. 585. Sünengraber, bie Grabhugel heibnig fcher Parfahren von gefabetter Riefengeftalt. Sune wird noch im gemeinen Leben für Riefe, gebraucht-

B. 536. Bulft, Bulfe, Bulfd, Stedpalme: Ilen

Aquifolium,

23. 568. Eppid, ber eblere Gefchlechtename von Geleri und bem unbichtrifden Peterfilie: Apium.

B. 618. Der Emmerling wird auch ber Ammer und Goldammer, die Emmerig, ber Gilblinge ber Gorfe, Gurfe, Beelgorft, und in Rieders fachfen Galgofden genannt: bei C. Gegner Embexiza flava.

23. 619. Ringeltaube heißt die große ichwarzs blaue oder aschfarbene holgtaube mit einem weißen Ring um den hals. Die Ulme, anderswo Ilme, Urle, Rüfter, Ruftbolg, Iper, Iffenholg, Lindbaft.

B. 620. Rat, ber blaue holzbaber, Ruch, Roof, Rader, Roller, Blautrabe, Manbelfrabe: Coracias

garrula.

B. 622. Der geschrobene Bug, ber Bieber. Stovs fel ift richtigerund ebler, als bas meifinische Stopfel.

B. 625. Sarfen wein beift ohne Poeffe ber Steine wein eines wurgburgifden Bligels, beffen Gange bie Beftalt einer Barfe bilben.

B. 632. Es gilt bie Gefunbheit, nicht ber-

C. Anmerf. II. 3t. B. 422.

3. 694. Röhricht ober Röhrig, ein Robrs bidicht; vorbem Rorach, Rorhag; anberstwo Gestrich (icht), bei G. Munfter Gerbrach.

B. 695. Kolben, Leichfolben, Narrenfolben: Typha. Seelilien, Mümmelchen, Bollilien, Bole fingen, Nirblumen: Nymphaea.

B. 697. Solm, fleine Infel, auch Salbinfel, und

Berber.

23. 718. Willfommen, o filberner Mond? eine Dbe von Rlopftod mit Glude Melodie.

B. 727. Der Nix und die Nixe find altbeutiche Bafferdamonen von ichablicher Natur. Bei Agricola und Rollenhagen werden Nix und Nixin gesellt. Der Niedersachse nennt die Weitchen auch Waters möhmfen, für welche die Rümmel chen blübn.

23. 749. Ober und ob verhielten fich, wie außet und aus, inner und in; bas heutige über hat bie altere Form nur nicht völlig verbrangt.

B. 758. Die Dewe, bei C. Gefiner ber Deb, ein Baffervogel mit Schwimmfüßen: Larus.

B. 766. In ben Zeiten ber Befehdung, und noch lange nach gebotenem Lanbfrieden, als ber fromme Abel seiner von Urahnen ererbten und auf die spätesten Urentel vererbbaren Lugenden nicht unwürdig achtete den Strafenraub, nannte er selbst dieses Gewerbe in spaßhaftem Rothwelfch: Sich des Sattels ober des Strigreifs ernähren, Bente erschnaps

pen, ben Kanfleuten bie Sedel fcutteln, Bagen ober Schif niedertegen, in die Etsfen (hufeisen, Spur) traben, ober auf die Eisfen (hufeisen, d. auflauern, einem Betscher (Batsach, Felleisen) nachtraben, auf den Jucksmantel, auf die Struterau (von Strut, Gesbisch), oder in das Schreckenthal reiten; und die Namen, Struter und Ströter, Buschlepsper, Hedenreuter, ein Hintermstrauch, Schnapphahn und Strauchhahn, dünften dem folgen Ritter im Raubschlosse weber ehrlos noch beleis bigend.

3. 768. Der Irmifch ober Tudebolb (Tudebobe) wird banfig ale berumnedenber Monch mit einer Laterne

gebacht, anberewo als lannifcher Elf.

, B. 770. Sollengefpenft, bollifde Erfcheinung, Bebilbe. Raifersberger fagt: Des teuffels aes fpenft ift nit anders, benn bas er macht, bas etwas icheint, und bas felb boch nit ift. Rerner: Einer weut, ber teuffel bab in ges fürt an ein anber ort, fo es im geift ein ges fpenft ift (Einbildung, Borftellung). Kerner: Du widerfagft dem tenffel pub aller feiner ges gierd ober gefpenft (Bebilde, Machmert). Fers ner: Difer banffbus (Dopang) ift bes teufs fels gelponft (Machwert, Borftellung). In noch meiterem Sinne neunt er bas Beriift ber Bauleute ein Befpenft: Man muß vil gerüft barumb mas den, ein gant gefpenft (Beftell) richtet man Es erhellt, bag tiefes Wort ben allgemeinen Bes arif von fpannen, richten, Rellen, fügen, nicht bleß (wie man glaubt) ben besonderen, überreben, umfaßt.

B. 780. Kalmus, aus bem gemisbenteten Calamus aromaticus entftellt, die würzhafte Acferwurg, Mar genwurg: Acorus.

3. 806. Des Sumpfe Berochel, bas vereinte

Quarren ber Froice in ber Ferne.

20. 807. In holftein find die Felber burch bebifchte Balle mit Graben berum in Roppeln getheilt, deren Einfahrt ein breites Gatter hat.

2. 809. @lubwurm, Teuermurm, Gleimchen,

Johannismurm: Cantharis noctiluca,

3. 814. Die Senfe icarf bammern, beißt baas ren und bengeln.

## 3meite 3bplle.

- 2. 3. Die Frucht des Pfirfich baums: Amygdalus parlica: heißt in ber beutigen Schriftfprache, die Pfirsche, und der Pfirsich; jenes aus die Pfersich, die Pfersing, persiche Pflaume, entzicheit; bieses aus der Pfersich, Pfersing, Pferssichapfel. Der Baum lautet abgefürzt der Pfirssich, wie der Bur, Lorber, Kornell, Ballsunß, und neben weiblichen Formen auch der Palm, der Rai, Ulm, und vormals der Eppreß, ber Ceder, Citron, Pomeranz, Pappel, Plagtan.
  - 2. 46. So marb Rebecca gefragt, 1 Mof. 24, 58.
- B. 55. Die Segensworte bes Schöpfers, 1 Mof. 1, 28. Im Folgenden find Errliche von Salomon, 12, 4. 14, 1. 31, 10, 12. und Sirach 26, 1.

N. 82. Wir fagen Damaft und Dammaft, wie Palaft und Pallaft.

B. 89. Die Binbe ift eine fichenbe, wo bas Garu iber zwei Rollen oben und unten zum Abwickeln ges frannt wird.

23. 96. Bonen, mit Bads glangend reiben. Bors bem bonte man auch bolgerne Erinfgefafe mit murgis

gem Bache.

B. 99. Befchen ober Bofch en, zwei länglich viers edte Streifen von feiner Leinwand, welche ben Geifts fichen vorn am halfe herabhangen; bei Abelung Läppschen. Das bremifche Wörterbuch erffart Boffen burch Amtstragen; welches für holftein und Mekleus burg falfch ift.

2. 100. Rragen ober Rraufe nennen wir bas Rab von frausfaltiger Leinwand, bas zu feierlichem Schmude bie Beiftlichen, und in Reichsfähren bie

Ratheberrn, um ben Sals tragen.

B. 116. Der Kuß faltet von andringender Ralte; er erkaltet von burchbringender. Rühlig, etwas kiihl, Nieders. kölig; fo vermindert wird fanlig (angefault), feuchtig, beiferig, und bei Spizgelbicht, gebraucht.

28. 120. Riole, ein Borb ober gach, befonders für

Biicher.

3. 125. Koppel, ein burch Jaune ober Bufchmalle eingefriedigtes Gelb; für Kornbau, Beibe, ober Gefoli.

3. 152. Plante, ein Bann von Planten, Bolen

ober Dielen, b. i. ftarfen Brettern.

g. 175. Durch Blaffen, weniger laut burch Baf, fen, und Bafgen, brobet ber Sund; burch Gele fern liebfofet er.

198. Worte bes Erfofere bei Joh. 18, 34, 85. auf welche ber faufte Jünger häufig gurudtweifes.

9.'210. Agwendung ber Borte, womit Chriftus, Matth. 4, 4. ben Berfucher abwies.

28. 225. Lübers Briefe vom Duchengarten. Berbefferungen ber Landwirtschaft verdanft manche prosteffantische Begend ben Erfahrungen geiftlicher Sauss halter.

. 235. Brüdners Predigten für Unges Lehrte werben in vielen Dorffirchen gum Borlefen ges

braucht.

2. 250. Karren, langfam wie mit einem Laftar. ren fahren. Schwager beißt im Scherze ber Pofifnecht.

2. 251. Sich vernüchtern, etwas fürs nüchters

,ne, oder gegen bie Rüchternheit, genichen.

28. 267. Birfden, birfen, fchiefen, mit ber Armbruft (Arborft) und anderem Gefchof, in ber Sagerfprache.

B. 268. Das Rebgiemer, (bei andern ber,)

bas Riidenfliid, befonders bas bintere.

B. 277. Krug, eine Schenke, vom aushangenben Beichen bes Krugs. Die Riedersachsen behielten bas Wort aus dem Altbeutschen; s. Scherz. Nobisfrug heißt bei Fischart und anderen Oberdeutschen die Dölle; und Agricola gebenkt bes Sprichwortes: Wo vnser Herrgott ein Kirch bawet, da bawet ber Leuffel ein Krug dagneben.

B. 283. Siegelerbe, ein feiner Thon, ber, an Bewahrung ber Achtheit, in versiegelten Beuteln vers

fauft wird: terra ligillata.

B. 294. Suri, fcone Jungfrauen in Duhamets

Paratiefe.

296. Rostem, verberbt Mufelmann, ein Betenner bes 36lam, ober Befeges.

" B. 902. Raftan, ein fanger und welter Beerock ter Morgenlanber: ...

2. 304. Darecabbo, eine Stadt im franifchen Umerifa, verfendet feinen Tobad in biedernen Rapfeln.

2. 326. Spute ober fpube bich, eile mit Bes Spuot machen und fpuotigo, fpubig, amfig, war altbeutich : woher bas faffiche Spoob, Befthwindigfeit und Befchief im Ausfichren ; fpobia, betriebfam; und fif fpoben; im Englifchen fpeeb. Das griechische onovon fammt aus ber felbigen Burs sel ber gemeinfamen Urfprache

B. 334. Rrollhechte nennt man fleinere Bechte, welche gefrollt, b. i. rund gebogen, mit bem Schmans

im Maule, ju Tifche fommen.

1. B. 386. Ausharfen, mit ber Sarfe, (Rechen) reiniaen. Das Nordbeutiche barfen braucht Luther in ber Randgloffe bei 2 Sam. 23, 7. Grand, aros ber, fiefichter Sand, im pornehmen Undeutsch gras piet.

2. 842. Soneeballen, Bachholber, Schweffen: Viburnum opulus. Entifus, Bohnenbaum, Beife flee: Cytifus laburnum. Springe, fpanifcher, titte flider Klieber ober Solunder, Bilat, Girene: Syringa J 4 1: . . . . . . vulgaris.

B. 352. Banbichmiet ober Cobtenubr, ber floufende Solgmurm: Termes pullatorius; bei Ris idart Rachtfredel, in ber Pfalg Rridfele, vom Comporte friden, Engl. crid.

B. 357. Sweifichte Dammerung: lux dubia.

entre chien et loup.

D. 358. Stänber, ftehenbes Banholz, Seule; auch im Dochdeutschen. Gin en Bulten aum tres

ger ober fenber machen, fagt B. Balbis, und ben Stänber ber Scheibe hat Lobenftein. Man fügt etwas, bag es fuge. Diefer Unterfchied wird manchmal vernachläffigt.

B:376. Rett, zierlich, icon bei Fischart; ein nets tes, glattes, ich nes Beib.

. B. 380. Art läßt nimmer von Art, bie Rastur bleibt fich gleich.

B. 388. Sellig, fraftlos, lechzenb.

9. 410. Einlullen, mit lu lu in ben Schlaf fingen. Abnliche Laute bezeichnet lallen, tralals

28. 422. Selten beift nefpriinglich, geben, gewähe ren (Engl. nielb); bann Erfag geben, ben Berth ftele len, b. i. eintragen, vergüten, bezahlen, (wober ents -ariten, vergelten); endlich von einem Bute, bas gleichfam Erfag bes Aufwands giebt', Den Berth ftellt, ·fich bezahlt macht, einen erfezenden, angemeffenen Berth baben, fo viel werth fein, ober auch überhaupt Berth und Behalt haben, gilltig fein. Beibe legte Bes bentungen, eigentlich und verblumt, find jest bere fcbend. Rraft feines Urfprungs erfobert bies aelten bie vierte Enbung bes Werthes, er fci Raufpreis, ober Breis ber Bemilbung, Lohn bes Beftrebens, und bie britte Endung ber banbelnden ober ftrebenden Berfon. Ein Das Bein, welches uns einen Thaler ailt, gaft ben Achaiern ein Lamm. Bein traat ale Erfag, ale gleichen Berth, ale Dreis, winen Shaler ober ein Lamm; er mirb fo viel werth gefdat. Die felbige Bugung gebubrt ber Bette, bem Bettfriele, bem Rampfe. Bas gilt bie Bette? per, mas gilts? Es gilt, ober, es gelte eis

nen Chaler. Bormals auch, "bas laffend" ets nen Thaler gelten. Go viel foll bie freitige Des bauptung, ober bie gewagte Anftrengung, bem Gewins ner eintragen; ein folder Preis wird ben anftrebenbett Begnern bestimmt. Es galt einen Dreifuß ben Magenrennern, ein Gewand bened gu Ruf! fie erftrebten biefe Bergeftung, ben Ertrag ber Dibe. ben lobn. Dem Belagerer, wie bem Belas gerten, galt es Sieg ober rubmfichen Cob: beide fuchten biefes belohnende Biel ber aegenfeitigen Ans Arenquing. Es galt ben Achaiern Eroja's Bers tilaung und Belena; ober, es aalt bem Brias mos fein Reich und Belena: wo als Siegspreis But und Berfon beifammen fiebt. Diefer Rampf gilt bem Britten bie Deerberfchaft; obet, es aift bie brittifde Meerberfdaft; ober baffir, es gilt bie meerberichenben Britten: als Begenftand ber Beeiferung, als Gag bes Rampfe fvieles. Es ailt bir bas Leben, bas Saupt; ober, es gift ihnen bein Leben; man frebt bars 'nach, es fieht auf bem Spiele, in ber Schanze (dans 'ce). Alfo and, bie Berichwobung galt bem Romige Ehron und Leben; ober, es galt nicht ben Ehron fomobly ale ben Rbnid. und, es gilt mir nicht bas Bermbaen als fein, es gilt bie Deinigen, und mich.

Bei bem Sange ber Vorfahren ju Magipielen bes Suts und bes Bluts, ging bie Formel, es gilt, in ein Sprichwort liber; bas geläufige Bild ward mit tas ifcherer Rufineit angewandt, und farglanter bezeichnet. Man fagte nicht nur, die Wette gitt biefen Preis; fondern, es gilt eine Wette: unfer

Sfreit ift. merth, verlobnt eine Wette, mir ober bem Begnet; ich biete fie, ober man bietet fie mir. Chen fo, es gilt ein Spiel Schach, ich biete es wette eifernde es gilt bier ein bobes Spiel, man bietet es und, es muß gewagt werben; es gilt eis men Bettlauf, einen Burf, einen Rampf, einen gaführtichen Rampf. Beldes Bild bann jebes Unfreben, jebe auch geiftige Beeiferung, alles Bibermartige umfaßt: Es gilt Arbeit, fauren Soweiß, Gile, Blucht, ben Berind, Die Probe, Befonnenbeit, Die Frage, einen furgen Entichluß; ausführlich, es galt bem umgingelten einen furgen Entichluf. and rfleat fowohl bas Beftreben, ale ber Begenftanb bes Beftrebens, bas Abgezweckte, im Infinitio ju ftehn-Sier gilte laufen, aufmerten, ausharren. Da gilt es unfinnia fein, faate Gebaftian Frant, und konnten noch wir, von mancher Litteraturschule fas Wenn ibr Lieblingsbichter nur aes nieft hat, gleich gilts aufjubeln und Bros fit rufen. Bor Alters, ba man bei Rebensarten, wie, bes Laufens fpielen, bes Ballens, ber blinden Rub, bas Bort Spiel bingubachte, marb auch elliptifch gefagt: Bilt es bef? bei Rirchhof; es gilt treffens ober falens, bei G. grant; es gilt greifens, bei Bleming; es gilt ftere bens, bei D. Cachs; es gilt feine pochens, gs gilt bie nicht harrens, bei Agricola.

In abnlichen Fallen, wo das Abgezwedte fich von felbk ergieht, bildet gelten noch andere Elipsen: Es gilt guf Leben und Cob; nämlich ein Wage fift. Es gilt auf ben Degen, auf den Dieb,

auf Biftolen; einen Bweffampf. Es gilt auf bie Boblfabrt unferer Stabt: einen Erunf. Puther fagt: Da es nun gelten follte gum Ereffen; einen Anlauf. Rlorftod: Es ailt, mie ums Leben; einen Rampf. Mgricola: Bolan es gilt bie; mer ehe fompt, ber fol gewonnen baben: einen Bettlauf babin. Bie man bie Meute lostoppelte, ba galt es barauf unb baran; einen Anfag. Raum maren bie Beufel in ben Gauen, ba aalts aerabe in ben Geer einen wetteifernden Sprung. Im fiebenjährigen Rriege ermunterten fich Ferbinands Gefchwaber burch ben Bus ruf: Sade to, Brober; it gelt fort Babers land! Sade ju, Bruber: es ailt fure Bas terland! namlich guhaden. Da galts, wer gur erft fame: ober ichlechtweg, ba galts! Anftrens aung um bie Wette. Der elliptifche Aufruf gum Bes icheittrinfen: Es gilt! obet, Es gelte! warb bem Schottelius zufolge in, Gilt, Bruber! ober. Belte! abgefürgt; wie, Es bebiite Gott! in Bebiite! Doch feuriger fragte man: Gelte? ober, Belt, bu marft ba? ftatt: Bas ailts? foll es bie Bette gelten ? willft bu, et gelte ? Diefes abgebiffene Belte und Belt? welches gewöhnfich mit einer Am rebe, bu Befell, ihr grennbe, verbunben ift, ward in fpaterer Beit als Imperatio mistannt, unb, gieb an, raume ein, erffart; untunbige Boflichfeit perfebrte es in, Beltet? und, Gelten Sie? pon ber Saale bis jum Rhein und um bie Donau.

Wenn alfo ber Gegenstand, auf welchen es abgefebn if fich von felbft barbietet; fo barf gelten elliptifc auch mit ber Berfon allein in ber britten Enbing gefügt were

den, Anterjochung galt es bisher bem Itas ler, dem Karthager, dem Griechen, dem Galtier, dem Jherer; nun galt es dem Baltier, dem Jherer; nun galt es dem Vaxther und dem Deutschen. So bei Hans Sachs: Gesell, es gilt dir! nämlich einen Trunk zum Bescheid. Und bei Agches: Wenn erft Ukales gon, dein Rachbar, sieht im Rauch, so gilt es deiner Wand und beinem Gipfel auch; mämlich im Rauch eschen. Sagen wir, Es gilt die Gesundheit nuseren Trunk, bezeichnet: wie man eine Gesundheit ausbringt, und Gesundheiten umgehn. Sogt aber Elewing, Es gilt der Gesundheit; so denst er, nach dem veralteten Sprachgebrauche, den obwoltenden Begrif, einen Trunk, bingu.

: Wenn im Gegentheil pone porfcwebenben 3med malten mit, ber britten Enbung ber Berfon febt; fo bebeutet på bloß, guiltig fein, einen Werth baben. Du folt jest feben, ob meine wort fonnen bir etwas gelten, ober nicht: fagt Luther 4 Dof. 11, 28: und Rlopfted: Dir muß eiblos gelten mein Bort. Rolalich verlangt ber Sprachgenius; Jener Spott follte mich gelten, nicht mir, (benn bas Biel bes Beftrebens war ich, ber Spott follte mich treffen er war auf mich abgesebn', gemingt); aber er gift mir nichts, ich achte ibn nicht. Dies wird genug fein jur Beftimmung, eines, bildlichen Musbrude, welchen auch aute Schriftfteller einmal falich brauchen, und Sprachforicher entweder ichen umgingen, ober mehr mit leichten Bermutungen aus regten , als aus bem Rerne entwidelten.

B. 423. Liebtofen, liebes fcmagen, (mit ber brit

fen Enbung, nie mit ber vierten, hat, neble ges liebfofet und zu fiebfofen, and liebgefofet: und liebzufofen. Lobenftein fagt: Das Blude hatte ibm liebgefofet. Lutber dafür: Wie man liebgerebt und geschmeichelt hat. Das Gegentheil war, einem argfofen.

23. 435. Das Beiwort fcmmed, zierliche fchon, ifte gwar und nieberfächfich, aber längft in ber bode beutschen Schriftprache. Bon feren bift bur fcmude und haftlich in ber Albe: fagt Dpizimanchen fcmuden lorbercrang: hat Speechmuder waret ihr und: Togar Rfopftod.

29. 439. Samarie, Die lange, vorn gefchloffene Amtsfleibung ber Geiftlichen. Shuals mar Sums marie eine Tracht ber Bornehmen; und Gomatre, Eimarre, Samare, bebeutet in den benachbarten Sprachen, ein langes, von den Perfern, wuhrscheim fich in ben Arenggigen, entlehntes Weibergemand.

23. 445. Siebe 1 Mof. 31, 19. 34.

B. 498. Barbar, die altere Form von Barbat, bei den schlesischen Dichtern und Namler; daber Bars barei, Barbarfc wert, Barbarthum. Das khnliche Tartar bericht von Kartar selbst im gel meiner Rede.

i B, 517. heraftes, over herfules, verbrannte fich felbft auf bem Dta, und fein vergotterter Geift fuhr gen himmel : Dvids Berm. beutsch 39.

23. 528. Schriftlinge heißen bei A. Brupbius und Rachel bie Buchftabgelehrten, bei S. Frank Buchs faber. Das folgende ift aus Matth. 7, 12 - 29.

B. 532. S. bas Pfingflieb, Gamti. Geb. 8. Al. Rr. RXII, mit ber Namerfung. 2.568: Burben und fliden, unfreud hormeblaff fen; fened domt ben gröberen Lon nach, biefes bem fele neren. Geb. geanf im Beltbuch melbit bie Erwark tung ber Juben: ber Meffins werba mit eps wem groffen bornigellen ober büthen.

B. 568. Sinaro hey die nas China fammande. Moda Ampere florens. (1). (1) 1:18. 575. Ittis. Ining. It, Iher, Olfen (van itte, difede ein schwarzenfes Manhehier won der Möhn einer Kaze: Mukela putorins.

28. 578. Engetex, edie: pottugiesiche vielblumige Rabeisse: Neuvillus texetta, Muskathyseinther die wohlriechende Kraubenhyarinthe: Hyaeinthus kusaark

1: B. 1688. Kork, die Rinde bes Pantaffelholzels Quaraus Lubar. Die:hachdeutsche, d. h.: unter gebild besein Deutschen Michael Anshiradie ift Kakke nicht Gork; scho Samerarind Lagto Koschwalling.

3. 661. Nach ber Sabulatur, nach alten Dust fifzeichen, fingen, wird noch fprichwörtlich, wies nach Noten, von allem Schulgerechten und Abges girfelten, gebraucht. Dan fol nit-mit eim hafe Uchen gangenis (und): ber: tabelitur gans predigte Raifersberger.

## Dritte Jonile.

## Erfter Ocfang.

23. 9. Pitfcher, für Abend ober Abbit beffels ben, Wapen. Amn bie Ableitung, bet Worts und ber Sache aus bem Böhmiften auch etweislich wäre, so entschiede sie boch nichts gegen bie Nuesprach. Die Formen: bes lieben und loten Johrhunderts findt. Bet s
fedtt 1420, Bitfchet, Burfchet, Pütfchet,
Befchod, Pitfchafft, Bitschig, Bitschel,
Pitschier, Pitzer: woraus wahrscheinsich wird,
die Stammilibe mit veränderlichem Andüngfel gehöre
gum einheimischen: bitschen, butschen, puts
schen, schlagen und stofen; welches verwandt mid
batten, (Franz. hattro.) wegen des Einschlagens
di Wachs, die Bedeutung von prägen, stämpein, ers,
bielt.

B. 27. Metten, die ftienenden Spinneweben im Herbst; eine nordbeutsche Benennung, die Alopstod in die spriche Grache: aufnahm.: Um schwebt. van ziest benden Metten, Od. 2. S. 107. Sie heißen auch Brusweben; Commerfäben, ftiegender Sommer, Alts weibersommer, Marienfäben, nud scheinen dem Bolk din Schrivust von Eisman und Avergen, von der Mutter. Warie, oder von Erdwürmern. Der Stamm ift entweder Metje, das verkleinerte Mäd, Jungsfran, wie noch eine Nire genannt, wird; oder Meds dif, Met ke, Made, woher Stammeddif, Regens wurm. Für das exste spricht der ültere Wolfsplande; der spätere, schon vernünftelinde, arfand wahrscheinsich den Stammetkensommer.

B. 31. Die Sprehe, ber Staar. Fahn Ler, den, Bachteln ober Sprehe: fagt B. Balbis. In ber hermannsichlacht ichweben bie Seelen ber Ersichlagenen gum Schattenreiche.

Bie, am Ufer ber ftolgen Elbe,

Der Spreen fcmarje Botte.

Wom Geftrund auftont,

Bam Geftrand mietertent.

1985 44. Gravenfteiner, ein ebberer Apfel in Holffeln, ber nach bem: fürftlichen Schloffe Gravens fein, wie man fagt, aus Italien gebracht wurde.

B. 67. Sanbart, ober Sanber, ein fchmadhafe ter fifch aus bem Burfchgefchlecht: Perca lucioperca.

- 3. 78. Spener, ein frommer Gaiftlicher, ber thäs tiges Christenthum in Predigten und häuslichen And bachtsübungen beforderte.
- 199, 289. Polterabend oben Brautabend, bie Buriftung jur morgenden Sochzeit, oft mit einer Lufte Barfeit ber Jünglinge und ben Mödechen.
- . B. 187. Brantjungfern find Jugendgefrielins nen, welche Die Braut jum Schmud, jum Blumens freun, jur feterlichen Umgebung einfabet.
- 9. 190. Praxiteles und Phibias, griechifche Bilbner aus ber fcienten Beit.
- 1 D. 191. Angelifa Raufmann, eine beutiche Malerin in Rom, beron eigenhandiges Bitbuis bie hers bofaft.
  - 23. 324: Rach Pfalm 37, 25.
    - B. 330. Nach Pfalm 103, 19.
- 9. 342. Aue beift in Nordbeutschland eine fruchte bare Chene um einen burchfließenden Bach, auch bier fer felbft.
- V. 369 372. Spriiche: aus 1 Mof. 2, 24. Pfalm 45, 2. 127, 2 — 4. Sprichw. Salom. 31, 30. 31. Pfalm 127, 1. 2.
- 3. 426. Nach Pfalm 1, 3. Jerem. 17, 8.
- 38. 467. Born für Elfer und heftige Aufwallung, wie bas griechische Born. Durch gw vil faften, fagt Raffersbetger, wird ber Menich ein fans taft, trurig und jorniveh. Deie auffahrenb.

: 32. 500. Die Umbill, Umbilligfeit. Sifcharut Mas genfer unbil ich muß tragen. Saler bequete bie ebenfals alte Form, ber Anbill, nach Franks Sprichwort: Der unbill wird mit billigfent geftillt. Ein anderes ift bas Unbild, wodurch etg was unförmiges, verfehrtes, feltsames, Mishands bung, Unthat, bezeichnet wird.

B. 518. Der Schier ift in Richerfachsen finre butchsichtige Leinmald, weniger fein, als Kammers

B. 523. Sülzmitch, in oberfächficher Munburg.
Romft ober Kompes, in Kirchhofs Wenbunmut, gesulzter Campoft, ift bide gefäuerte Schafmilch- Im Berbste wird die abnehmende fettere Wilch jeden Worgen bid gesocht, in das Gefäß zugeschützet, und durch häufiges Umrühren zihe gemacht. Ban gebt, sie den Winter hindurch auf den Schen, der Vornehmen mit Zucker befonders zum Braten.

2. 525. Rancel beißt bie aufgerollete Bimmetg rinde, nicht in Nieberfachsen alleis. Franks Welts buch bat Bimmetrinb, Canell ober rörlin.

B. 568. Das Bild einer in Seide fchimmernben him melebraut; aus Apal. 19,8. marb in alten Befanabiidern gemiebraucht.

11 B. 576. Borrath in Boben und Sach, Telbe frucht und Diebfutter.

B. 580. Bablig, wohlgemut, üppig; von Babl ober West, Bobliein, Appigkeit: Englisch woal, wealth, Aberfluß, Reichthum. Diese ältere Korm bes beutigen Bobl erstelt fich im Niederschaftlichen; noch Balbis nennt ein, Bob, jung, weiligt frendig, hard van graff, ung,

B. 581. Das Rint ift ich ier ober gfatt, ale mare es aus bem Teige gewülzt, b. i. von rundem, anfquellendem Buchs: ein niederfachfisches Sprichwort.

## Dritte Jonise

Zweiter Gefang.

B. 29. Raufe, eine fains über ber Rrippe beles Migte Leiter, burch wolche bas aufgestedte Rauhfutter bom Biebe gerauft wirb.

B. 30. Eiille, bei anderen Dille, die Rohre bes

Leuchters und ber Laterne.

2.51. Lunfe, bet breitibrfige Achenagel por bem Rabe. Schweiß bedeutete zuerft Kluffigfelt: bavon Bileb bei ben Schmieben, bas Gifen ichweißt, es flieft in ber Blut; unb, Gifen anfchweißen, zu fammenfchweißen zwei Stude, bie in ber Schweißbige fließen, mit bem hammer vereinigen.

B. 58. Das Neulicht, im gemeinen Leben, ber Benmond; ehmals bat Neu, auch in weiterer Besbeutung: Go bas num fünftzeben tag alt

mas, Raifersberg.

3. 86. Annitpfeifer heißt unter bem Bolf ein Mulifer.

29. 109. So gebot Paulus feinem Cimotheus im ers ften Briefe 3, 2-4.

28. 118. Die Zeit bringt Rofen: ein Spriche

9. 134. Aus 1 Mof. 2, 18. 1 ... 11 ... ...

v 93: 148. Aus Lue, 20, 25.: \* ; \* ·

B. 186. Sambebre marb von ben Borfahem bie

tfammt, mit Butte, von Butf, timm furgen und biden Ende. Daher Buttelbier, welches in bers gleichen Rlafchen gepfropft aufschäumt, buttelt.

. B. 662. Epo Popeno, ober Ena Popena, (von Pop, Puppe, Kindlein,) wird im Wiegenges fange gehört. Hier bezicht es sich zugleich auf ein reben gesungenes Lied von Göthe mit schulgischer Musik.

B. 678. Asmobi war ber Scheteufel ber jüdischen i Mothologie, ber selbige, ber, wie bas Büchtein von Lobias bezeugt, in der Brautkammer der schönen Sara, der Tochter Raguels, sieben junge Männer nach eins ander tödtete; bis ihn der junge Tobias mit Tischlaber wegräucherte, und der Engel Rafael in der Wiste Egoptens band: Tobias 3, 8. 6, 6. 9. 8, 2. 3. In Grünan sind schon Jäger und hirten so weit aus der Kindheit, daß ihr Pfarrer durch schafte Erwähnung solcher Teufeleien, die Milton im verlorenen Paradiese (4, 168) noch ernstaft behandelte, austößig zu wers den nicht fürchten darf.

٠.٠

Satte, gebruck in bet Gebanceichen Buchbruckerei.





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

BUE APR -9 122

DIF ADD 10:33

UU. MAT 28 45%

